Werfe.

Bollftanbige Ausgabe legter Sand.



Reununbbrepfigfter Banb.

Unter bes burchlauchtigften beutfchen Bunbes fchugenben Privilegien.

Stuttgart und Tablingen,

in ber 3. G. Cotta'fden Buchanblung.

1 8 3 1

A 10. 4. 612

# Inhalt.

|          | • •                                |        |       |        |    | Seite |
|----------|------------------------------------|--------|-------|--------|----|-------|
| 1.       | Philoftrate Semablbe               |        |       |        |    | 1     |
| <u>.</u> | Abenbmahl von Leonarbo ba Binci.   |        |       |        |    | 89    |
| 5.       | Triumphzug von Mantegna.           |        | 1     | 4      |    | 145   |
| 4.       | Rupferstich nach Tigian            |        |       | •      |    | 179   |
| 5.       | Tischbeins Ibyllen                 |        |       |        |    | 185   |
| 6.       | handzeichnungen von Coethe         |        |       |        |    | 213   |
| 7.       | Stiggen gu Cafti's rebenben Thiere | n      |       |        |    | 221   |
| 8.       | Blumen : Mahleren                  |        |       |        |    | 251   |
| 9.       | Gerarbs hiftorifche Portraits.     |        |       |        | ٠. | 241   |
| 10.      | Ruisbael ale Dichter               |        |       |        |    | 265   |
| 11.      | Altbeutiche Gemablbe in Leipzig.   |        |       |        |    | 273   |
| 12.      | Bilbhaueren: Myrons Ruh, 2         | Blåd   | ere D | enfina | Į, | •     |
|          | Exterfteine                        |        |       |        |    | 281   |
| 13.      | Mangen, Mebaillen, gefchnittene @  | steine |       |        |    | 513   |
| 4.       | Borbifber für Fabricanten und Sant | bweri  | er.   |        |    | 351   |
| 5.       | Altbeutiche Baufunft               | ٠.     |       |        |    | 259   |



# Philostrats Gemählde

uno

Antit und Modern.



# Philoftrats Bemahlbe.

116

Was uns von Poesse und Prosa aus den besten Griechtschen Tagen übrig geblieden, gibt uns die Uederzeugung, daß alles was jene hochdegabte Nation in Worte versägt, um es mündlich oder schriftlich zu überritesten, aus unmitrelbarem Anschanen der dußern und innern Welt hervorgegangen sey. Ihre alteste Mythologie personisseit die wichtigsten Ereignisse des himmels und der Erde, individualisiert das allgemeinste Menschenschiefal, die unvermeidlichen Thaten und unausweichslichen Duldungen eines immer sich erneuenden selesamen Geschlechts. Poesse und bildende Kunst sinden die der Sortheile zweisse, wo eine der andern immer neue Bortheile zweisse, indem beide in ewigem Wettstreit sich zu besetzben scheinen.

Die bildende Kunft ergreift die alten Fabeln und bebient sich ihrer zu den nächsten Zwecken, sie reizt das Auge, um es zu befriedigen, sie fordert den Geist auf, um ihn zu träftigen, und bald kann der Poet dem Ohr nichts mehr überliefern, was der Bildkünstler nicht schon dem Auge gebracht hatte. Und so steigern sich wechselsweise Einbildungefraft und Wirklichkeit, bis fie endlich das hochste Ziel erreichen: fie kommen der Religion zu Halfe, und stellen den Gott, deffen Wink die himmel erschüttert, der anbetenden Wenschheit vor Augen.

In diesem Sinn haben alle neueren Aunststreunde, bie auf dem Wege, den uns Winckelmann vorzeichnete,
treulich verharrten, die alten Beschreibungen versorener Aunstwerke mit übrig gebliebenen Nachbildungen und Nachahmungen derselben immer gern verglichen und sich dem geistreichen Geschäft ergeben vblig Berlorenes im Sinne der Alten wieder herzustellen, welches schwieris ger oder leichter seyn mag, als der neue Zeitssinn von jenem abweicht oder ihm sich nähert.

So haben benn auch die Beimarischen Kunftfreunde, früherer Bemühungen um Polognote Gemählbe nicht zu gedenften, sich au der Philostrate Schilberungen vielsach geübt, und wurden eine Folge derselben mit Aupfern berausgegeben haben, wenn die Schicksale der Belt und der Kunst das Unternehmen nur einigermaßen besünstigt hatten; doch jene waren zu rauh und diese zu weich, und so mußte das frohe Große und das, heitere Gute leiber zuräckseben.

Damit nun aber nicht alles verloren gehe, werden bie Borarbeiten mitgetheilt, wie wir sie schon feit mehreren Jahren zu eigener Belehrung eingeleitet. Buerst also wird vorausgeseigt, baf bie Gemabloe-Galerie wirklich

eriftire habe, und daß man den Redner loben mussen von wohlgebilderen Junglingen und hoffnungsvollen Anaben auszulegen und zugleich einen augenehmen und mitlichen Unterricht zu ertheilen. Un historisch politisiehen Gegenständen seinen Aunst zu einen und mitlichen Unterricht zu ertheilen. Un historisch politisiehen Gegenständen seine Aunst zu eiben, war schon langst dem Sophisten untersagt; moralische Probleme waren bis zum Ueberdruß durchgearbeiter und erschöper; nun blieb das Gebier der Aunst noch ibrig, wohin man sich mir seinen Schülern sicheren, um an gegebenen barmlosen Darstellungen seine Fertigkeiten zu zeigen und zu entwickeln:

hieraus entsteht aber fur uns die große Schwierigefeit, ju sondern, was jene heitere Gesellschaft wirklich angeschant und was vohlt reducrische Zuthat feyn nichtet. hiezu sind und in der neuern Zeit sehr viele Mittel gegeschen. herculanische, Pompejische und andere neuern zeit Gemählbe, besonders auch Mosaisen machen es mbglich, Geist und Einbildungsfraft in jene Kunstewoode zu erheben.

Erfreulich, ja verdienftlich ift biefe Bemithung, ba neuere Rinftler in biefem Sinne wenig arbeiteren. Ans ben Berten ber Bygantiner und ber erften Florentinischen Rinftler ließen fich Beifpiele anführen, baß sie auf eigenem Bege nach ahnlichen Zwecken gestrebt, bie man jedoch nach und nach aus ben Augen verloren. Run aber zeigt Julius Roman allein in feinen Berten beuts

lich, daß er die Philostrate gelesen, weßhalb auch von seinen Bilbern manches angefährt und eingeschaltet wird. Idugere talentvolle-Künftler der neueren Zeit, die sich miebesem Sinne vertraut machten, trügen zu Wiederchersstellung der Kunst ind Frastrolle, ammutbige Leben, worin sie ganz allein gedeihen kann, gewiß sehr vieles bei.

Aber nicht allein die Schwierigkeit, aus rednerischen Ueberlieferungen fich das eigentlich Dargestellte rein zu entwickeln, bat eine glückliche Wirkung der Philostratischen Gemählde gehindert; eben so schimm, ja noch schlimmer ist die Berworrenheit, in welcher diese Bilder binter einander aufgesculpt werden. Braucht man dort sichen angestrengte Ausmertsamteit, so wird man hier ganz verwirtt. Destregen war unsere erste Sorgsalt die Bilder zu sondern, alsbann unter Rubrisen zu theilen, wenn gleich nicht mit der größten Strenge. Und so bringen wir nach und nach zum Wortrag:

I. Soch zheroifchen, tragischen Inhalts, zielen meift auf Tob und Berderben helbenmuthiger Manner und Franen. Heranschließt sich, damit die Welt nicht entbeller werbe, II. Liebesannaherung und Bewerbung, beren Gelingen und Mißlingen. Darand erfolgt III. Geburt und Erziehung. Sobann tritt und IV. hereules fraftig entgegen, welcher ein besonderes Capitel sillt. Die Alten behaupten ohner bieß; daß Poesse won biesen helben ausgegangen sey. "Denn die Dichtfunft beschäftigte sich vorber nur mit

Gbttersprüchen, und entstund erft mit hercules, Allemenens Sohn." Auch ift er der hertlichste, die mannichfaltigsten Abrechselungen darbietende und herbeissighterende Charafter. Unmittelbar verbinder fich V. Kampfen und Kingen aufs mächtigste. VI. Jäger und Jag den drangen sich fuhn und lebensmuthig beran. Ju gefälliger Ableitung tritt VII. Poesie, Gessang und Tang an den Reiben mit unendlicher Ammuth. Die Darstellung von Gegenden folgt sodann, wir finden VIII. viele Sees und Wasserflade, wenig Landschaften. IX. Einige Stillseben febelen auch nicht.

In dem nachfolgenden Berzeichnis werden die Gegenstände jur Uebersicht nur furz angegeben; die Ausfilherung einzelner läßt sich nach und nach mittheilen. Die hinter jedem Bilde angezeichneten Admischen "Bablen deuten auf das erste und zweite Buch Philostrats. Junweist auf die Ueberlieferung des Inngeren. Schen so deuten die Arabischen Jahlen auf die Folge wie die Bilder im Giftechischen Aufler auf die Folge wie die Bilder im Giftechischen Arter geordnet sind. Was den herzulanischen Alterthumern und neueren Kunftlern angesbort, ist gleichfalls angezeichnet.

# Untife Gemablbe: Galerie.

- I. Soch=heroifden, tragifden Inhalts.
- 1. Antilochus; vor Troja getbeteter Selb, von Achill beweint, mit großer Umgebung von trauernben Freunden und Rampfgefellen. II. 7.
- 2. Memnon; von Achill getbbtet, pon Aurora ber Mutter liebevoll bestattet. I. 7.
- 3. Stamanber; bas Gewäffer burch Bulcan aus: getrodnet, bas Ufer verfengt um Uchill ju retten. I. 1.
- 4. Menbeens; fterbender Seld, als patriotifches Opfer. I. 4.
- 5. \* Sippolyt und Phabra; werbende, versichmahte Stiefmutter. herculan. Alterth. T. III. Tab. 15.
- 5. Sippolyt; Jungling, unschuldig, burch übers eilten Baterfluch ungerecht verberbt. II. 4.
- 6. Antigone; Schwester, ju Bestattung bes Brus bere ihr Leben magend. II. 29.
- 7. Evabne; Selbenweib, dem erschlagenen Ges mahl im Flammentode folgend. II. 30.
- 8. Panthia; Gemablin, neben bem erlegten Gatten fterbend. II. 9.
- 9. Ajax, ber Lokrier; unbezwungener Beld, bem graufeften Untergange trogend. II. 13.
- 10. Philottet; einfam, grangenlos leidender Selb. III. 17.

- 11. Phaeton; verwegener Jungling, fich burch Uebermuth ben Tob zuziehend. I. 11.
- 11. a) Ffarus; gestrandet, bedauert vom geretteten Bater, beschaut vom nachdenklichen Hirten. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 63.
- 11. b) Phrprus und helle; Bruder, der die Schwester, auf dem magischen Aug über's Meer, aus den Wellen nicht retten kann. hercul. Alterth. T. III. Tab. 4.
- 12. Spacinth; schonfter Jungling, von Apoll und Zephpr geliebt. III. 14.
- 13. Spacinth; getobtet durch Liebe und Diβ: gunft. I. 24.
- 13. a) Ceph alus und Profris; Gattin burch Gifersucht und Schickfal getbbtet. Julius Roman.
- 14. Umphiaraus; Prophet, auf ber Dratels ftatte prangend. L. 26.
  - 15. Raffandra; Familienmord. II. 19.
  - 16. Rhobogune; Siegerin in voller Pracht. II. 5.
- 16 a) Sieger und Siegesgottin, an einer Trophde. hercul. Alterth. T. III. Tab. 39.
- 17. Themiftotles; hiftorisch edle Darftellung. II. 32.
- II. Liebes: Unnaherung, Bewerbung, gelin: gen, miglingen.
  - 18. \*) Benus; bem Meer entfteigenb, auf ber

Muschel ruhend, mit der Muschel schiffend. hercul. Alterth. T. IV. Tab. 3. Oft und aberall wiederholt.

18. Borfpiele ber Liebesgotter. I. 6.

19. Reptun und Aminmone; ber Gott wirbt um bie Tochter bes Danaus, die, um fich Baffer aus bem Bluffe gu holen, an ben Inachns herankam. L. 7:

19: a) Thefeus und bie geretteten Kinder. hercul. Alterth. T. I. Tab. 5.

- 19. b) Ariadne; verlaffen, einfam, dem fortfegelnden Schiffe befturzt nachblidend. Herent. T. II, Tab. 14.
- 19. c) Ariadne; verlaffen, bem abfegelnden Schiffe bewußt= und jammervoll nachblickend, unter bem Beiftand von Genien. Gercul. Atterth. T. II. Tab. 15.
- 20. Ariadne; fchlafende Schonheit, vom Liebenben und feinem Gefolge bewundert. I. 15.
- 20. a) Bollfommen berfelbe Gegenstand, buchftablich nachgebilbet. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 16.
- 20. d) Leba, mit bem Schwan, ungahligemal wieberholt. hercul. Alterth. T. III. Tab. 8.
- 20. e) Leda, am Eurotas; bie Doppelzwillinge find ben Sperfchalen entschlupft. Jul. Roman.
  - 21. Pelops, als Freieremann. I. 30.
  - 22. Derfelbe Gegenstand, ernfter genommen. Jun. 9.
  - 23. Pelops führt die Brant heim. I. 17.
  - 24. Borfpiel gu ber Argonautenfahrt. Jun. 8.

- 25. Glaufus weiffagt ben Argonauten. II. 15.
- 26. Jafou und Medea; macheig furchtbares Paar. Jun. 7.
  - 27. Argo; Rudfehr ber Argonauten. Jun. 11.
  - 28. Perfeus verbient bie Andromeba. I. 29.
  - 29. Enclop vermißt die Galatee. II. 18.
- 29. b) Enclop, in Liebeshoffnung. hercul. Alterth. T. I. p. 10.
- 30. Pafiphae; Runftler, bem Liebesmahnfinn bienend. I. 16.
- 31. Meles und Eritheis; Somer entspringt.

# III. Geburt und Ergiehung.

- 32. Minerva's Geburt, fie entwindet fich aus bem haupte Zeus und wird von Gottern und Menfchen herrlich empfangen. II. 27.
- 33. Semele; des Bacchus Geburt. Die Mutter fommt um, ber Gohn tritt durch's Feuer in's lebens. digfte Leben. I. 14.
- 33. a) Bacchus Erziehung, durch Faunen und Mymphen in Gegenwart des Mercur. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 12.
- 34. hermes Geburt; er tritt fogleich als Schelm und Schalt unter Gotter und Menichen. L. 26.
  - 35. Achills Rindheit, von Chiron erzogen. II. 2.
  - 35. a) Daffelbe. hercul. Alterth. T. I. Tab. 8.

- 36 Achill, auf Ctpros. Der junge helb unter Mabchen tgum erfennbar. Jun. I.
- 37. Centaurische Familienscene. Sochster Runftsinn. II. 4.

## IV. hercules.

- 38. Der Salbgott Gieger als Rind. Jun. 5.
- 38. b) Daffelbe. hercul. Alterth. T. I. Tab. 7.
- 39. Achelous; Rampf wegen Dejanira. Jun. 4.
- 40. Deffus; Errettung ber Dejanira. Jun. 16.
- 41. Untaus; Gieg burch Ringen. H. 21.
- 42. Sefione befreit burch Bercules. Jun. 12.
- 42. a) Derfelbe Gegenstand. hercul. Alterth. T. IV. Tab. 61.
- 43. Atlas; ber helb nimmt das himmelsgewolbe auf feine Schultern. II. 20.
- 43. a) Sylas; untergetaucht von Nymphen. Sers cul. Alterth. T. IV. Tab. 6.
- 43. b) Sylas; übermaltigt von Nymphen. Ju-
- 44. Abderus; beffen Tob gerochen. Groß ges bacht und reizend ruhrend ausgeführt. II. 25.
- 44. a) Hercules, als Bater; unendlich gart und Bierlich. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 6.
- 45. hercules, rafend; ichlecht belohnte Groß: thaten. II. 23.
- 45. a) hercules, bei Momet; Schwelgender Gaft im Trauerhaufe. VV. K. F.

46. heroules und Thiodama's, ber fpeifegies rige helb beschmauft einen widerwilligen Acersmann. II. 24.

47. Bercules und die Pygmaen; toftlicher Gegenfag. II. 22.

47. a) Derfelbe Gegenftand; gludlich aufgefaßt von Julius Roman.

# V. Rampfen und Ringen.

48. Palaftra; überschwenglich großes Bild; wer ben Begriff beffelben faffen fann, ift in ber Runft fein ganges Leben geborgen. IL. 33.

49. Arrhichio; ber Athlete, im dritten Siege ver-

50. a) Phorbas; graufam Beraubender unterliegt bem Phbbus. II. 19.

# VI. Jager und Jagben.

- 51. Meleager und Atalanta; heroische Jago. Jun. 15.
  - 51. b) Das Gleiche, von Julius Roman.
- 52. Abermale Schweinejagt, von unendlicher Schonheit. I. 28.
- 53. Gastmahl nach der Jagd; hochst liebenswurdig. Jun. 3.
- 54. Narciffus; ber Jager in fich felbst verirrt. I. 23.

# VII. Poefie, Gefang, Zang.

155. Pan; pon den Nymphen im Mittagsichlaf überfallen, gebunden, verhohnt und mighandelt, U. 11.

56. Mibas; ber weichliche Lybifche Konig, von schonen Madchen umgeben, freut fich einen Kaun gefangen zu haben. Undere Faune freuen fich befthalb auch, ber eine aber liegt betrunten, feiner ohnmachtig. I. 22.

57. \* Dlympus; als Knabe vom Pan unterrichetet. hercul. Alterth. T. I. Tab. 9.

57. Olympus; der fconfte Jungling, einsam sigend, blaft auf der Flote; die Oberhalfte feines Korpers spiegelt fich in der Quelle. I. 21.

57. a) Dinmpus fibtet, ein filenartiger Pan hort ibm aufmertsam zu. Unnibal Carrache.

58. Dinnpus; er hat bie Fibre weggelegt und fingt. Er fitt auf blumigem Rafen, Satyren umgeben und verehren ihn. I. 20.

59. Marinas befiegt; ber Scothe und Apoll, Sathren und Umgebung. Jun. 2.

60. Umphion; auf zierlichfter Lener fpielend, die Steine wetteifern fich zur Mauer zu bilben. I. 10.

61. Aefop; bie Mufe ber Fabel tommt ju ibm, front, befrangt ibn, Thiere stehen menschenartig umber. I. 3.

62. Orpheus; Thiere, ja Balber und Felsen berangiehend. Jun. 6.

62, a) Drybeus; entfett fich (jenem Bauberlehr:

ling ahnlich) bor der Menge von Thieren die er herangegogen. Ein unschätzbarer Gedanke fur ben engen Raum des geschuttenen Steines geeignet. Untike Gemme.

63. Pindar; ber Mengeborne liegt auf Corbeerund Murtenzweigen unter dem Schus ber Rhea, die Rymphen find gegenwärtig, Pan tangt, ein Bienenschwarm umschwebt ben Knaben. II. 12.

64. Cophoffes; nachdenkend, Melpomene Geichente anbietend. Aefculap fteht baneben, Bienen ichmarmen umber. Jun. 13.

65. Benus; ihr elfenbeinernes Bilb von Opfern umgeben; leicht gefleibete, eifrig fingende Jungfrauen. II. 1.

VIII. Gee, Baffer : und Landftude.

66. Bacchus und die Tyrrhener; offene See, zwen Schiffe, in bem einen Bacchus und die Bacchanztinnen in Zuversicht und Behagen; die Seetauber gewaltsam, sogleich aber in Delphine verwandelt. I. 19.

67. Andros; Infel von Bacchus begünstigt. Der Quellgott, auf einem Lager von Traubenblattern, ertbeilt Bein flatt Wassers; sein Fluß durchstromt das Land, Schmausende versammeln sich um ihn her. Ausstlußin in's Meer ziehen sich Tritonen heran zur Theilsnahme. Bacchus mit großem Gefolg besucht die Insel. I. 25.

68. Palamon; am Ufer bee Rorinthifchen Ifth= mus, im heiligen Saine, opfert bas Bolt. Der Angbe

Palamon wird von einem Delphin, Schlafend in eine für ihn gottlich bereitete Uferhohle geführt. II. 16.

69. Bosporus; Land und See auf's mannich= faltigste und herrlichste belebt. I. 12.

70. Der Ril; umgeben von Rindern und allen Uttributen. I. 5.

70. a) Der Nil im Sinten; Mosait von Pala: ftrina.

71. Die In feln; Baffer und Land mit ihren Chas rafteren, Erzeugniffen und Begebenheiten. IL 17.

72. Theffalien; Reptun nothigt ben Pentus gu fchnellerem Lauf. Das Baffer fallt, Die Erbe grunt. II. 14.

73. Die Gumpfe; im Sinne ber vorhergehenben. Baffer und Land in wechfelfeirigem Bezug freundlich bargeftellt. I. 9.

74. Die Fischer; bezüglich auf 69. Fang ber Thunfische. I. 13.

74. a) Delphine : Fang; Julius Roman.

74. b) Aehnliches um jene Borftellung zu beleben. hercul. Alterthum. T. II. Tab. 50.

75. Do bona; Gotterhain mit allen heiligen Ge-

76. Rachtlicher Schmaus; Unschäthares Bilb, schwer einzuordnen, ftebe hier ale Zugabe. I. 2.

#### IX. Stillleben.

77. Xenien. I. 31.

78. Xenien. II. 26.

78. a) Beispiele ju volltommener Befriedigung. hercul. Alterth. T. II. Tab. 56. sqq.

79. Gewebe; Beispiel ber gartesten, fichersten Pins selführung. II. 29.

# Beitere Ausführung.

Uebersehen wir nunmehr die Philostratische Galerie als ein geordnetes Ganze, wird und klar, daß durch entdedte wahrhaft antise Wilder wir und von der Grund wahrhaftigkeit jener rhetorischen Beschreibungen überzeugen durfen, sehen wir ein daß es nur von und abhängt einzuschalten und anzusigen, damit der Begriff einer lebendigen Runft sich mehr und mehr bethätige, sinden wir daß auch große Neuere dieser Sinnesart gesolgt und uns dergleichen mustethafte Bilder hinterlassen; so wird Bunsch und Berpstichtung immer staffen nunmehr in Einzelne zu gehen, und eine Ausführung, wo nicht zu leisten, doch vorzubereiten. Da also ohnehin schon zu lange gezaudert worder, ungesäumt an's Wert!

#### ĭ.

#### Untilodus.

Das hauptersorberniß einer großen Composition war schon von den Alten anerkannt, daß nämlich viele Gute's Werte: XXXIX. 28.

bebeutende Charaftere fich um Ginen Mittelpunct vereinigen muffen, ber, wirkfam genug, fie anrege, bei einem gemeinsamen Intereffe, ihre Eigenheiten auszuherechen. Im gegenwärtigen Ball ift biefer Lebenspunct, ein getöbteter, allgemein bebauerter Jungling.

Untilochus, indem er seinen Bater Nestor in der Schlacht zu schütigen berandringt, wird von dem Afrikaner Menmon erschlagen. hier liegt er nun in jugendlicher Schdne; das Geschlf seinen Bater gerettet zu haben umschwebt noch beiter die Gesichtesilge. Sein Batt ist mehr als der keimende Bart eines Jungsings, das haar gelb wie die Sonne. Die leichten Affe liegen hingestreckt, der Kerper, zur Geschwindigkeit gebaut, wie Efsenbein anzusehen, aus der Brustwunde nun von purpurnem Blut durchrieselt.

Achill, grimmig = schmerzhaft, warf fich über ihn, Rache schwbrend gegen den Morder, ber ihm ben Trofter feines Jammers, als Patroflus unterlag, feinen letten besten Freund und Gefellen geraubt.

Die Feldherren stehen umber theünehmend, jeder seinen Sharafter behamptend. Menelaus wird erkanut am Sauften, Agamemnon am Gbettlichen, Diomed am Freikuhnen, Ajar steht sinster und trogig, der Lokries ist üchtiger Mann. Uhpf fällt auf als nachdenklich und bemerkend. Nesten schein zu fehlen. Das Kriegsvolf, auf seine Speere gelehnt, mit übereinander geschla-

15,000

genen Fugen, umringt die Berfammlung, einen Trauers gefang anzustimmen.

#### Gtamanber.

In schneller Bewegung sturmt aus der Sohe Bulcan auf den Außgott. Die weite Ebene, wo man auch Troja erblickt, ist mit Feuer überschwemmt, das, massergleich, nach dem Außbette zuströmt.

Das Feuer jedoch wie es den Gott' umgibr, fturgt ummittelbar in das Waffer. Schon find alle Baume des Ufere verbraunt; der Fluß ohne haare fleht um Gnade vom Gott, um welchen her das Feuer nicht gelb wie gewöhnlich erscheint, sondern gold: und sonnenfarben.

### Mendeen 8.

Ein tachtiger Jangling ist vorgestellt, aufrecht noch auf seinen Fußen; aber ach! er hat mit blankem Schwert die Seite durchbohrt, das Blut fließt, die Seele will entstiechn, er fangt schon an zu wanken und erwartet den Tod mit beitern, liebeichen Augen. Wie Schabe um den herrlichen jungen Mann! Sein kraftiger Korpersbau, im Kanupfspiel rüchtig ausgearbeitet, braunlich gesunde Karbe. Seine hochgewolbte Brust mochte man betasten, die Schultern sind stark, der Nacken sest, nicht steif, sein haarwuchs gemäßigt, der Jüngling wollte nicht in Locken weibisch erscheinen. Bom schonsten Gleichmaß Rippen und Lenden. Was und, durch

Bewegung und Beugung des Korpers, von der Rudfeite fichtbar wird, ift ebenfalls fchbn und bewundernemurbig.

Fragst du nun aber wer et fen? so erkenne in ihm Kreons, des unglücklichen Tyrannen von Theben, geliebtesten Sohn. Tiresias weisiggete: daß, nur wenn er beim Eingang der Drachenbble sterben wirde, die Stadt befreit seyn konne. Heimlich begibt er sich heraus und opfert sich selbst. Nun begreifft du auch was die Hoble, was der versteckte Drache bedeutet. In der Ferne sicht man Theben und die Sieben die es bestürmen. Das Bild ist mit hobem Ausgunner gemahlt, und eine Urr Perspective dabei angebracht.

#### Antigone.

helbenschwester! Mit Einem Anie an ber Erbe umfaßt fie ben tobten Bruber, ber, weil er seine Baterstadt bebrobend umgekommen, unbegraben sollte verwefen. Die Nacht verbirgt ihre Großthat, der Mond erleuchtet das Borhaben. Mit flummem Edmerz ergreift sie den Bruber, ihre Gestalt gibt Intrauen, daß sie fähig sey einen riesenhaften helben zu bestatten. In der Ferne sieht man die erschlagenen Belagerer, Roß und Mann hingestreckt.

Ahndungsvoll machft auf Eteofles Grabhigel ein Granatbaum; ferner fiehst bu zwen als Tobtenopfer ges gen einander über brennende Flammen, fie ftofen fich wechselseitig ab; jene Frucht, burch blutigen Saft,

das Mordbeginnen, diefe Feuer, durch feltsames Erscheis nen den unauslbschlichen haß der Bruder auch im Tode bezeichnend.

#### Evabne.

Ein wohlgeschmidter, mit geopferten Thieren umleg ter holgtoß soll ben riesenhaften Korper bes Rapaneus verzehren. Aber allein soll er nicht abscheiden! Evadne, seine Gattin, helbenweib, des helben werth, schmidtet sich als hochftes Opfer mit Rednzen. Ihr Plice ift hochherilich: benn indem fie sich in's Feuer flurzt, scheint sie ihrem Gemabl zugurufen. Gie schwebt mit geöffneten Lippen.

Wer aber auch hat dieses Feuer angeschütt? Liebesgotter mit fleinen Fackeln sind um den burren Schragen versammelt, schon entgundet er sich, schon dampft und fammt er, sie aber sehen betrübt auf ihr Geschäft. Und so wird ein erhabenes Bild gemildert zur Ammuth.

# Miar ber Lotrier.

Sonderung der Charaftere war ein Samptgrundfast Griedischer bilbender Aunft. Bertfeilung der Sigenschaften in einem hohen geselligen Kreis, er son götetlich oder menschlich. Wenn nun den Selden mehr als andern Frdmmigkeit geziemt und Die bestren vor Theben wie vor Troja als gottergebene sich darstellen, so bedurfte boch dort wie hier der Lebenskreis eines Gottlosen.

Diefe Rolle mar bem untergeordneten Mjar guges

theilt, der fich weder Gott noch Menschen fugt, zulett aber feiner Strafe nicht entgeht.

hier sehen wir schaumenbe Meereswogen ben unterwaschenen Felsen umgalichen; oben steht Afar surchtbar anzusehen; er blicht umber wie ein vom Rausche sich Cammelnber. Ihm entgegnet Reptun fürchterlich mit wilben haaren, in benen ber anstrebenbe Sturm saufe.

Das verlaffene, im Innersten brennende Schiff treibt fort; in die Flammen, als wie in Segel, sibst der Wind. Reinen Gegenstand fast Aar in's Auge, nicht das Schiff, nicht die Felsen; dem Meer scheint er zu zurnen; leineswegs fürchtet er den eindringenden Poseibon, immer noch wie zum Angriff bereit steht er, die Arme kreben kraftig, der Nacken schwilkt wie gegen Sektor und die Trojer.

Mer Pofeibon ichwingt ben Dreigad und fogleich wird bie Alippe mit bem trogigen helben in ben Schlund fturgen.

Ein hoch etragisch pragnanter Moment: ein eben Geretteter vom feinbseligen Gotte verfolgt und verderbt. Aules ist so augenblicklich bewegt und vorübergehend, daß bieser Gegenstand unter die hochsten zu rechnen ist, welche die bilbende Kunst sich aneignen darf.

## Philottet.

Einsam figend auf Lemnos leibet schmerzhaft Phis loktet an ber unheilbaren bamonischen Bunbe. Das

Antlig bezeichner fein Uebel. Duftere Augenbranen briden fich über tiefliegende, geschwächte, nieberschauende Augen berüber; unbesorgtes Saar, wilder farrer Bart bezeichnen genugsam ben traurigen Justand; bas veraltete Gewand, ber verbundene Anbchel, sagen bas Uebrige.

Er zeigte den Griechen ein verpontes Seiligthum, und ward fo geftraft.

# Rhobogune.

Kriegerische Abnigin! Sie has mit ihren Persen bie bundbeilchigen Urnienter überwunden, und erscheint als Gegenbild zu Semiramis. Kriegerisch bewassnet und koniglich geschmidt steht sie auf dem Schlachtseld, bie Feinde sind erlegt, Pserde verscheucht, Land und klus von Blus von Blus verschen. Die Elle, womit sie die Schlacht begann, den Sieg erlangte, wird dadirch angedeutet, daß die eine Seite ihres Haares aufgeschnicht ist, die andere hingegen in Locken frei herunterfällt. Ihr Pserd and Missa steht neben ibr, schwarz auf weißen Beinen, auch ist besten erhaben gerundete Stirne weißen weiße Rasenlöcher schnauben. Edelsteine, kostdores Geschmeide und vielen andern Dug hat die Fürstin dem Pserd ihrerlassen, damit es stolz darauf sep, sie muthig einhertrage.

Und wie bas Schlachtfeld burch Strome Blute ein majeftatifches Unfeben gewinnt, fo erhobt auch ber Fur-

ftin Purpurgemand alles, nur nicht fie felbft. Ihr Gurtel, der dem Rleide verwehrt über die Rnie herabgu= fallen, ift fcon, auch fcon bas Unterfleid, auf melchem bu geftidte Figuren fiehft. Das Dberfleib, bas von der Schulter gum Ellenbogen berabbangt, ift unter der Salsgrube gufammengeheftet, daber die Schulter ein= gehullt, ber Urm aber jum Theil entbloßt, und biefer Unjug nicht gang nach Urt ber Umagonen. Der Umfang bes Schildes murbe die Bruft bedecken, aber die linke Sand, burch ben Schildriemen geftedt, halt eine Lange und von bem Bufen den Schild ab. Diefer ift nun, burch bie Runft des Mahlers, mit ber Scharfe gerade gegen und gerichtet, fo bag wir feine außere, obere erhobte Blache und jugleich bie innere vertiefte feben, Scheint nicht jene von Gold gewolbt und find nicht Thiere bineinges graben? Das Innere bes Schildes, wo die Sand burch: geht, ift Purpur, beffen Reig vom Urm überboten wird. Wir find burchbrungen von ber Giegerin Schonheit und mogen gerne weiter bavon fprechen. Soret alfo! Begen bes Sieges über die Armenier bringt fie ein Opfer und mochte ihrem Dant auch wohl noch, eine Bitte bin= jufugen, uamlich die Manner allezeit fo befiegen gu fon= nen wie jest: benn bas Glud ber Liebe und Gegenliebe icheint fie nicht gu fennen. Uns aber foll fie nicht er= fchreden noch abweisen, wir werden fie nur um befto genauer betrachten. Derjenige Theil ihrer Sagre, ber

noch aufgestedt ift, milbert, burch weibliche Bierlich-

feit, ihr fprobes Unfehn, bagegen ber berabbangenbe bas Mannlich : Bilbe vermehrt. Diefer ift goloner als Gold, jener, nach richtiger Beobachtung geflochtener Saare, bon etwas mehr bunfler Farbe. Die Mugenbrauen entspringen bochft reigend gleich uber ber Dafe wie aus Giner Burgel und lagern fich mit unglaublichem Reis um ben Salbeirfel ber Mugen. Bon biefen erhalt bie Bange erft ihre rechte Bedeutung und entzudt burch beiteres Unfebn: benn ber Gis ber Beiterfeit ift bie Bange. Die Mugen fallen vom Grauen in's Schwarze, fie nehmen ihre Beiterfeit von bem erfochtenen Gieg, Schonheit von ber Datur, Dajeftat von ber Furftin. Der Mund ift weich, jum Genug ber Liebe reigend, Die Lippen rofebluhend und beibe einander gleich, die Deffnung maffig und lieblich; fie fpricht bas Dufergebet suin Giege.

Bermagst du nun den Blick von ihr abzumenden, so siehest du Gefangene bie und ba, Siegeszeichen und alle Folgen einer gewonnenen Schlacht, und so überzeugst du dich, daß der Kunstler nichts vergaß seinem Bild alle Bollständigkeit und Bollendung zu geben.

II.

Williams and

Borfpiele ber Liebesgotter.

Bei Betrachtung biefes belebten, heitern Bilbes laft, euch querft nicht irre machen, weber burch bic

Schonheit des Fruchthaines, noch durch die lebhafte Bewegung der gestügelten Knaben, sondern beschäuer vor allen Dingen die Statue der Benus unter einem ausgehöhlten Felsen, dem die munterste Duelle unausgeseigt entspringt. Dort haben die Nymphen sie aufgerichtet, aus Dankbarkeit daß die Gottin sie ju soglicklichen Muttern, ju Muttern der Liebesgotter berfimmt hat.

M6 Weihgeschenke stifteren sie daneben, wie biese Inschrift sagt, einen slibernen Spiegel, den vergoldeten Pantoffel, goldene hafte, alles jum Putz der Benüssgehörig. Auch Liebesgbeter bringen ihr Erflinge-Aupfel jum Geschenk, sie stehen herum und bitten: der hain mage sofort immerdar bluben und Kriddte tragen!

Abgetheilt ift ber vorliegende Garten in zierliche Beete, burchschnitten von zuganglichen Wegen; im Grafe läßt fich ein Bettlauf anstellen; auch zum Schlummern finden fich rubige Plage. Auf ben boben Aeften hangen goldne Aepfel, von der Sonne geröthet, gange goldne Aepfel, von der Sonne geröthet, se fige empor zu den Krücher an sich ziehend. Sie fliegen empor zu den Krüchen auf schmmernden Fligeln, meerblau, purpurroth und Gold. Goldene Köcher und Pfeile haben sie an die Aeste gehängt, den Reichthum des Andlicks zu vermehren.

Bunte, taufenbfarbige Kleiber liegen im Grafe, ber Krange bedurfen fie nicht: benn mit lodigen haaren find fie genugfam bekrangt. Nicht weniger auffallend find die Korbe jum Ginfammeln des Obstes; fie glanz gen von Sarbonyr, Smaragd, von achten Perlen. Ms les Meisterfinde Bulcaus.

Laffen wir nun die Menge tangen, laufen, ichlafen oder fich der Aepfel erfreuen; zwen Paare der ichbuften Liebesgotter fordern zunächst unsere gauge Aufmerksamteit.

Hier scheint der Runftler ein Siunbild der Freundschaft und gegenseiriger Liebe gestiftet zu haben. Zwey dieser schonen Knaden werfen sich Alepset zu; diese fangen erst an sich einander zu lieben. Der eine tüft den Alpset und wirft ihn dem audern entgegen; dieser faßt ihn auf, und man sieht, daß er ihn wieder tuffen und zurudcwerfen wird. Ein so anmuthiger Scherz bedeutet, daß sie sich erst zur Liebe reigen.

Das andere Paar schiest Pfeile gegen einauber ab, nicht mit seinblichen Blicken, vielmehr schein einer bem andern die Brust zu bieren, bamit er besto gewister tressen tome. Diese find bedacht in das tiesste Derz die Leibenschaft zu seuten. Beibe Paare beschäftigen sich zur Seite frei und allein.

Aber ein feinheliges Paar wird von einer Menge Juschauer ungeben, die Kämpfenden erhigt ringen mit einander. Der eine hat seinet Widersacher schon niedergebracht und fliegt ihm and ben Anden, ihn zu bird ben und zu drosseln, der andere jedoch faßt noch einigen Muth, er strebt sich auszuschen, halt des Gegeners Hand von seinem Hals ab, indem er ihm einen

Finger auswarts dreht, so daß die andern folgen mußen und sich nicht mehr schließen konnen. Der verdrehte Finger schmerzt aber den Kampfer so sehr, daß er den kleinen Widersacher in's Ohr zu beißen sucht. Weil er nun dadurch die Kampfordnung verletzt, zurnen die Zuschauer und werfen ihn mit Alepfeln.

Bu ber allerlebhafteften Bewegung aber gibt ein Safe bie Beranlaffung. Er faß unter ben Apfelbaumen und fpeifte bie abgefallenen Fruchte; einige, fcon angenagt, mußte er liegen laffen: benn bie Muthwilligen fchreckten ihn auf mit Sandeflatichen und Gefdrei, mit flatternbem Gewand verfcheuchen fie ibn. Ginige fliegen über ihm ber; biefer rennt nach, und ale er ben Fluchtling zu hafchen benft, breht fich bas gemanbte Thier gur anbern Seite. Der bort ergriff ihn am Bein, ließ ihn aber wieder ent= mifchen und alle Gefpielen lachen barüber. Endem nun die Jagd fo vormarts geht, find von ben Berfolgenben einige auf bie Geite, andere por fid bin, andere mit ausgebreiteten Sanben gefallen. Gie liegen alle noch in ber Stellung, wie fie bas Thier verfehlten, um bie Schnelligfeit ber Sandlung anzubeuten. Aber warum ichießen fie nicht nach ihm, ba ihnen die Waffen gur Sand find? Rein! fie wollen ihn lebendig fangen, um ibn ber Benus zu widmen als ein angenehmes Beiheges ichent: benn biefes brunftige , fruchtbare Beichlecht ift Liebling ber Gottin.

#### Deptun und Umpmone.

Danaus, der seine funfgig Tochter ftreng zu hausgeschäften anhielt, damit sie, in eng abgeschlossenem Kreise, ihn bedienten und sich erhielten, batte, nach alter Sitte, die mannichfaltigen Beschäftsgungen unter sie vertheilt. Umymone, vielleicht die jungste, war befebligt das tägliche Wasser zu holen; aber nicht etwa bequem aus einem nah gelegenen Brunnen, sondernborthin mußte sie wandern, sern von der Wohnung, wo sich Jnachus, der Strom, mit dem Meere vereinige.

Auch heure kam sie wieder. Der Kunftler verleiht ihr eine derbe, tulchtige Gestalt, wie sie der Riesen- Zochrer ziemt. Braun ist die hant des kräftigen Korpers, angehaucht von den eindringenden Strahlen der Sonne, denen sie sich auf muhfamen Wegen immersort auszusehre genbrigt ist. Aber heure sinder sie nicht die Wasser von Stuffes sanft in das Weer übergehen. Wellen des Oceans stirmen heran; denn die Pferde Reptuns haben mit Schwimm : Fußen den Gort herbeisgebracht.

Die Jungfrau erschriete, ber Eimer ift ihrer Sand entfallen, fie ftebt ichen wie eine bie gu flieben bente. Wer entferne bich nicht, erhabenes Madchen, fiebe! Ber Gott blieft nicht wild, wie er wohl sonft ben Sturmen gebierer, freundlich ift fein Antlig, Annunth fwielt barüber, wie auf beruhigtem Decan die Abendsonne.

Bertraue ihm; scheue nicht ben umfichtigen Blick bes Phobus, nicht bas schattenlose, geschwähige Ufer, balb wird die Woge sich aufbaumen, unter smaragbenem Gewölbe ber Gott fich beiner Neigung im purpurnen Schatten erfreuen. Unbesohnt sollst bu nicht bleiben !

Bon der Trefflichkeit des Bilbes durfen wir nicht wiel Worte machen; da wir aber auf die Zukunft hinsdeuten, so erlauben wir uns eine Bemerkung außerzhass bestiebell de bestieben. Die Hatte, womit Danaus seine Tochter erzieht, macht jene That wahrscheinlich, wie sie mehr selavenstung als grausam, ihre Gatten in der Brautnacht sämmtlich ermorden. Ampunone, mit dem Riebesglicht nicht unbefannt, schont des ihrigen und wird, wegen dieser Milbe sowohl als durch die Gunst des Gottes, von jener Strasse befreit, die ihren Schweeftern für ewig auferlegt ist. Diese verrichten nun das len Ersog derfechst des Masserichten für un allen Ersog der betrogen. Statt des goldenen Gefäses der Schweiter sind ihnen zerbrochene und zerbrechende Scherben in die kraftsosen Kände gegeben.

# Thefeus und bie Geretteten.

Sudcklicherweise, wenn schon durch ein großes Uns beil, ward uns dieses Bild nicht bloß in rednerischer Darstellung erhalten; noch jest ist es mit Augen zu schauen unter den Schägen von Portici und im Aupe ferstich allgemein bekannt. Bon brauner Körperfarbe

11/1-10

steht ber junge held, fraftig und ichlant, machtig und behend vor unfern Augen. Er dunkt uns riefenhaft, weil die Unglücksgefährten, die nunmehr Geretteten, als Kinder gebildet sind, der hauptsigur synnholisch untergeordnet durch die Weisheit des Kunstleres. Keins derselben ware fähig die Keule zu schwingen und sich mit dem Ungebeuer zu messen, das unter den Jugen des Ueberwinders liegt.

Eben biesem halfsbeduffigen Alter ziemt auch die Dantbarkeit, ihm ziemt es die retteude Hand zu ergreifen, zu tuffen, die Kniee des Kräftigen zu umzsassen, ihm vertraulich zu schweicheln. Auch eine, zweir nur halb kenntliche Gottheit ist in dem obern Raume sichtbar, anzuzeigen daß nichts Heroisches, ohne Mitwirkung bober Damonen geschehe.

hier enthalten wir uns nicht einer weit eingreifenden Bemerkung. Die eigentliche Kraft und Wirk famkeit der Poeffe, so wie der bilbenden Kunft, liegt darin, daß sie haupefiguren schafft und alles was diese unit, felbst das Burbigste, nutergeordnet darftellt. hierdurch lockt sie den Blick auf eine Mitte, woher sich bie Strablen über das Gange verbreiten, und so berachtt sich Gild und Weisheit der Erstindung so wie der Composition- einer wahren alleinigen Dichtung.

Die Geschichte bagegen handelt gang anderei. Bon ihr erwartet man Gerechtigkeit; fie barf, ja fie: foll ben Glang bes Borfechters eher bampfen als erhohen. Deß-

halb vertheilt fie Licht und Schatten über alle; felbft ben geringften unter ben Mitwirtenben gieht fie hervor, bamit auch ihm feine gebuhrenbe Portion bes Ruhms gugemeffen werbe.

Forbert man aber, aus misverstandener Wahrheitsliebe, von der Poesse, daß sie gerecht sepn solle, so zerfibrt man sie alsbald, wovon und Philostrat, demwir so viel verdanken, in seinem Helden duche das
deutlichste Beispiel aberliefert. Sein damonischer Protestlaus tadelt den homer deshalb, daß er die Werdenste des
Palamedes verschwiegen und sich als Mitschuldigen des
verdrecherischen Ulpsies erwiesen, der den genannten trefflichen Kriege und Friedens- helden heimtidtisch bei
Seite geschafft.

Hier sieht man den Uebergang der Poesie zur Profe, welcher badurch bewirft wird, daß man die Einbildungskraft entzigelt und ihr vergdunt geseglod umberzäuschweifen, bald der Wirklichkeit, bald dem Berstand, wie es sich schieden mag, zu dienen. Eben unserer Philostrate schmutliche Werke geben Zeuguss von der Wahrheit des Behampteten. Es ist keine Poesie mehr, nud sie konnen der Dichtung nicht entbehren.

#### Ofriabne.

Schuer, vielleicht einziger gall, wo eine Begebenbeitefolge bargestellt wirb, ohne bag bie Ginheit bes Bilbes baburch aufgehoben werbe. Theseus entfernt fich, Ariadne ichlaft ruhig, und icon tritt Bacchus beran, gu liebevollem Ersat des Berluftes, den fie noch nicht fennt. Belche charafteriftische Mannichfaltigleit aus Einer Fabel entroidelt!

Thefeus mit feinen heftig rubernden Athenern geweint schon, heimathsuchtig, das hohe Meer; ihr Streben, ihre Richtung, ihre Blide find von uns abgewens bet, nur die Ruden seben wir; es ware pergebens fie aufzuhalten.

Im ruhigsten Gegensat liegt Ariadne auf bemoostem Kelsen; sie schlaft, ja sie felbst ift der Schlaf. Die wolle Bruft, der nackte Oberkorper ziehen das Auge biu; und wie gefällig vermittelt hals und Kehle das zuruckgesenkte haupt! Die rechte Schulter, Urm und Seite bieten sich gleichfalls dem Beschauenden, dagegen die linke hand auf dem Rieide ruht, damit es der Wind nicht verwirre. Der hauch dieses jugendlichen Mundes, wie silf mag er sen! Ob er dufte wie Trauben oder Mepfel, wirst du herannahender Gott bald ersahren.

Diefer auch verdient es: denn nur mit Liebe geschmidt läßt ihn der Künstler auftreten; ihn ziert ein purpurnes Gewand und ein rofener Kranz des Sauptes. Liebetrunken ist fein ganzes Behagen, ruhig in Fülle, vor der Schönheit erstaunt, in sie versunken. Miles andere Beiwesen, wodurch Dionylos leicht keuntid gemacht wird, beseitigte der Kuge, fähige Künstler. Betworfen sind als unzeitig das blumige Kleich, die zarten

Boethe's Berte, XXXIX. 20.

Rehfelle, Die Thyrfen; hier ift nur ber gartlich Lies bienbe. Much bie Umgebung verhalt fich gleichermagen: ncht flappern bie Bacchantinnen biegmal mit ihren Ble= chen, Die Kaune enthalten fich ber Albten, Pan felbit magigt feine Sprunge, bag er bie Schlaferin nicht fruh= zeitig ermede. Schlagt fie aber bie Mugen auf, fo freut fie fich ichon uber ben Erfat bes Berluftes, fie genießt ber gottlichen Gegenwart, ehe fie noch bie Ents fernung bes Ungetreuen erfahrt. Bie gludlich wirft bu bich halten, mohlverforgtes Madchen, wenn aber biefem burr icheinenden Felfenufer bich ber Freund auf bebaute, bepflangte Beinhugel fuhrt, wo bu, in Rebengangen, von ber munterften Dienerschaft umringt, erft bes Lebens geniefeft, welches bu nicht enben, fonbern, von ben Sternen berab in emiger Freundlichkeit auf une fortblident, am allgegenwartigen himmel genießen wirft.

# Prolog ber Argonautenfahrt.

Im Borsaal Jupiters spielen Amor und Ganymeb, biefer an ber Phrygischen Mage, jener an Bogen und Algeln leicht zu erkeunen; ihr Charafter unterscheidet sie aber noch mehr. Deutlich bezeichnet er sich beit m. Balrfespiel, das sie am Boden treiben. Amor sprang schon auf, den audern übermathig verspottend. Ganymeb hingegen, von zwey überbliebenen Andchelchen das eine so eben verlierend, wirst furchtsam und besorgt das

lehte hin. Seine Gesichtsäuge paffen trefflich zu biefer Stimmung, die Wange traurig gesenkt, das Ange lieblich, aber getaucht in Kummer. Was der Runftsler hiedurch andeuten wollte, bleibt Wiffenden keinesswegs verborgen.

Rebenbei sodaun stehen bren Gbteiunen, die man nicht verkennen wird. Minerva, in ihrer angebornen Ruffung, schaut unter bem helm mit blauen Angen bervor, ihre manuliche Wange jungfraulich gerother. Anch die zweite kennt man sogleich. Sie verdankt bem unverwüsslichen Gurtel ein ewig sisses, entzückenben Lächeln, auch im Gemählbe bezaubernd. June bagegen wird offenbar am Ernst und majestatischen Befen.

Wilft bu aber wiffen was die wunderfame Gesellschaft veranlasse, so blide vom Olymp, two dieses vorgest, hinad auf das Ufer, das unten dargestellt ift. Dort siehst du einen Flusgort liegend im hohen Rohr, mit wildem-Autlig. Sein Haupthaar dicht und straubig, sein Bart niederwallend. Der Strom aber ent-quillt keiner Utne, sondern ringsnm hervorbrechend deutet er auf die vielen Mandungen, womit er sich in's Meer sturg.

hier, am Phafis, find nun die funfzig Argonauten gelandet, nachdem fie ben Bosporus und die bewegslichen Felfen durchschifft; fie berathen fich unter einander, Bieles ift geschehen, mehr noch ju thun übrig.

Da aber Schiff und Unternehmung allen vereinig: ten Gottern lieb und werth ift, fo fommen, in aller namen, bren Gottinnen, ben Amor gn bitten, baff er, ber Beforberer und Berftbrer großer Thaten, fich bieß= mal gunftig erweise und Mebea, Die Tochter bes Mees tes, ju Gunften Safons wende. Umorn gu bereben und ihn vom Rnabenspiel abzugiehen, beut ihm nun bie Mutter, ben eigenen Cobn mit ihren Reigen bezwingend, einen toftlichen Spielball und verfichert ibn, Jupiter felbft habe fich als Rind damit ergobt. Much ift ber Ball feines Gottes unmerth, und mit besonderer Ueber: legung hat ihn ber bentenbe Runftler bargeftellt, als mare er aus Streifen aufammengesett. Die Rabt aber fiehft bu nicht, bu mußt fie rathen. Mit golbenen Rreifen wechfeln blaue, fo bag er, in die Sobe gewor= fen und fich umichwingend, wie ein Stern blinkt. Auch ift bie Abficht ber Gottinnen ichon erfallt: Umor wirft bie Spielfnochelchen weg und hangt am Rleibe ber Mut= ter; bie Gabe minicht er gleich, und bethenert bagegen ibre Buniche augenblicklich zu vollfuhren.

#### Glaucus ber Deergott.

Schon liegt ber Bosporus und die Symplegaden hinter bem Schiffe. Argo burchichneibet bes Pontus mittelfte Bahn.

Orpheus befanftigt burch feinen Gefang bas lauichende Meer. Die Ladung aber bes Sahrzeugs ift tofts bar; benn es fuhrt die Diosfuren, Bercules, Die Megciden, Boreaden und mas von Salbgottern blubte gu ber Beit. Der Riel aber bes Schiffes ift zuverlaffig, ficher und folder Laft geeignet: benn fie gimmerten ibn aus Dobonaifcher, weiffagenber Gide. Richt gang verloren ging ihm Sprache und Propheten : Beift. \ Mun im Schiffe febet ihr einen Belben, als Unfuhrer fich auszeichnend , gwar nicht ben Bedeutenoffen und Startften, aber jung, munter und fuhn, blondlodig und Es ift Jafon, ber bas golbwollige gunffermerbenb. Rell bes Bibbere gu erobern Schifft, bes Bunberges fcbpfe, bas bie Geschwifter Phrnrus und Selle burch Die Lufte über's Deer trug. Schwer ift Die Mufgabe, bie bem jungen Belben aufliegt: ihm geschieht Unrecht, man verbrangt ihn vom vaterlichen Thron und nur unter Bebingung , bag er bem umfichtigften Bachter = Drachen jenen Schatz entreiße, fehrt er in fein angeerbtes Reich jurud. Defhalb ift bie gange Belbeufchaft aufgeregt, ihm ergeben und untergeben. Tiphos halt bas Steuer; der Erfinder diefer Runft, Linceus, auf dem Bordertheil, bringt, mit fraftigeren Strahlen ale bie Conne felbit, in die weitefte Ferne, entbectt die hinterften Ufer und beobachtet unter dem Baffer jede gefahrdrohende Rlippe. Und eben biefe burchbringenben Augen bes umfichtigen Mannes icheinen und ein Entfeten gu verrathen: er blidt auf eine furchterliche Erscheinung, Die unmittel= bar, unerwartet aus ben Bellen bricht. Die Belben,

fammtlich erstaunt, feiern von ber Arbeit. hercules allein fahrt fort bas Meer zu schlagen; mas den übrigen als Bunder erscheint, sind ihm bekannte Dinge. Rastlos gewohnt zu arbeiten, strebt er fraftig vor wie nach, unbekummert um alles nebenbei.

Alle nun schauen auf Glaucus, der sich dem Meer enthebt. Dieser, sonft ein Fischer, genoß vorwißig Tang und Meerplanze, die Wellen schlugen über ihm zusammen und führten ihn hinab als Bisch zu den Fischen. Wer' der überiggebliebene menschliche Theil ward begüntigt, zufünftige Dinge kennt er, und nun fteigt er heut den Argonauten ihre Schieffale zu verfünden. Wei betrachten seine Gestalt: aus seinen Locken, aus seinem Bart trieft, gießt das Meerwasser über Brust und Schultern herab, anzudeuten die Schnelligkeit, womit er sich hervorhob.

Seine Augenbrauen find stark, in eins zusammengewachsen; sein machtiger Arm ift fraftig geubt, mit
bem er immer die Wellen ergreift und unter sich zwingt.
Dicht mit haaren ift seine Bruft bewachsen, Moos und
Meergras schlangen sich ein. Um Unterleibe sieht man
die Andeutungen der schwppigen Tischgestalt, und wie
das Uebrige geformt sep, lagt der Schwanz errathen,
der hinten aus dem Meere berausschaftagt, sich um seine
Lenden schlingt und am gefrummten, halbmondformig
auslausenden Theil die Farbe des Meers abglangt. Um
ihn her schwarmen Alcydenen. Auch sie befingen die

Schidfale ber Menschen: benn auch sie wurden verwanbelt, auf und über ben Wellen zu nisten und zu schweben. Das Meer scheint Theil an ihrer Rage zu nehmen und Orpheus auf ihren Ton zu lauschen.

# Jafon und Debea.

Das Liebespaar, bas hier gegen einander fteht, gibt ju eigenen Betrachtungen Unlaß; wir fragen beforgt: follten diefe beiden wohl auch gludflich gegattet fenn? Ber ift fie, die fo bedentlich über den Augen die Stirne erhebt, tiefes Nachbenten auf den Brauen andeutet? bas Saar priefterlich gefchmudt, in bem Blid, ich weiß nicht ob einen verliebten ober begeifterten Musbrud. Un ihr glaube ich eine ber Beliaden gu erfennen! Es ift Debea, Tochter bes Meetes; fie fteht neben Jafon, welchem Eros ihr Berg gewann. Dun aber fcheint fie munberbar nachbenklich. Worauf fie leibenschaftlich finut, wift' ich nicht gu fagen; fo viel aber laft fich behaupten : fie ift im Geifte unruhig, in der Seele bedrangt. Gie fteht gang nach innen gefehrt, in tiefer Bruft beschäftigt; gur Einfamteit aber nicht geneigt : benn ihre Rleidung ift nicht jene, deren fie fich bei gauberifchen Beihegebranchen bebient , bes furchterlichen Umgange mit hohern Gewalten fich gu erfreuen; biegmal erscheint fie wie es einer gur= fin giemt, bie fich ber Menge barftellen will.

Jafon aber hat ein angenehmes Geficht, nicht ohne Mannestraft; fein Ange blidt ernft unter ben Augen-

brauen hervor, es deutet auf hohe Gesinnungen, auf ein Berschmähen aller Hindernisse. Das goldvelbe haar bewegt sich um das Gesicht, und die feine Wolke sproßt um die Wange; gegurtet ist sein weites Kleid, von seinen Schultern fällt eine Lowenhaut, er steht gelehnt am Spies. Der Ausdruck seines Gesichtes ist nicht albermüthig, viellmehr bescheiden, doch voll Jutrauen auf seine Krafte. Umor zwischen beiden maßt sich an, dieses Kunstisch ausgeführt zu haben. Wir übereinander geschlagenen Alben führ er sich auf seinen Bogen; die Fackel hat er umgekehrt zur Erde gesenkt, anzubeuten, daßt Unseil biese Berbindung bebrobe.

# Die Rudtehr ber Argonauten.

Diefes Bilb, mein Sohn, bedarf wohl keiner Auslegung, bu machft bir fie, ohne bich anzustrengen, felbft; benn das ist der Bortheil bei cytlischen Darftellungen, baß eine auf die andere hinweist, daß man sich, in bekannter Gegend, mit benselben Personen, nur unter anbern Umfkanben, wieber finde.

Du erkennst hier Phasis, den Fluggort, wieder; sein Strom sturgt sich, wie vormals, in's Meer. Diesmal aber sibrt er Argo, das Schiff, abwatrs, der Maldbung zu. Die Personen, die es trägt, kennst du stammtlich. Auch dier ist Orpheus, der mit Saiteus spiel und Sang die Gesellen antreibt zu kraftigem Rubersschlag. Doch kaum bedarf es einer solchen Amerizung,

aller Arme ftreben ja icon traftigft ben hinabeilenden Fluß zu übereilen, aller Gefahren wohl bewußt, die fie im Maden bebroben.

Auf bem hintertheile bes Schiffes fieht Jason mit seiner schonen Bente; er halt, wie immer, feinen Spieß jur Bertheibigung feiner Geliebten bewaffnet; fie aber steht nicht, wie wir sie sonit gekannt, herrlich und hehr, voll Muth und Trot; ihre Augen, niederblidend, stehen voll Thranen; Furcht wegen ber begangenen That und Nachbenken über die Jukunft scheinen sie zu beschäftigen. Auf ihren Jügen ift Ueberlegung ausgebrucht, als wenn sie jeben der streitenben Gebanken in ihrer Seele besonders betrachtete, ben Blick auf jeden einzelnen heftete.

Um Lande fiehft du die Auflösung deffen, was dir rathfelhaft bleiben konnte. Um eine hohe Fichte ist ein Drache vielfach gewunden und geschlungen, das schwere Haupt jedoch auf den Boden gefenkt; diesen hat Medea eingeschläfert, und das goldene Bließ war erobert.

Aber schon hat Neetes den Berrath entdeckt; du erblickt ben zornigen Bater auf einem vierspannigen Kriegswagen. Der Mann ift groß, iber die anderen hervorragend, mit einer riesenhaften Rustung angethan. Bulthend glidht sein Gesicht. Feuer stromt aus den Ausgen. Entzundet ist die Fackel in seiner Rechten und dentet auf den Willen, Schiff und Schiffende zu versbreunen. Auf den Hinterwagen ward sein Spieß gessteckt, auch diese werderbliche Wasse gleich zur Sand.

Den wilden Anhlick dieses heranstutemers vermehrt bas gewaltige Borgreisen der Pferde; die Nasenlöcher steben weit offen, den Nacken wersen sie in die Hobe, die Blicke sind voll Muths, wie allegeit, jest besonders as sie ausgeregt sind; sie keuchen aus tiefer Bruft, weil Absprus, der seinen Bater Acetes führt, ihnen schon Blutstriemen geschlagen hat. Der Staub, den sie erregen, verdundelt über ihnen die Luft.

### Derfeus und Anbromeba.

Und find diese das Ufer bespulenden Wellen micht blutroth? die Kuste ware dieß Indien oder Acthiopien? und die im freimosten Lande, was hat wohl der Briedhiche Jüngling zu thun? Ein seltsamer Kampf ist die overgesallen, das sehen wir. And dem Acthiopischen Weere stieg oft ein damonischer Geedrache au's Land, um heerden und Menschen zu todten. Opfer wurden ihm geweiht, und nun auch Andromeda, die Konigstochter, die dessald nacht an den Felsen angeschlossen erscheint; aber sie dat nichts mehr zu stuchen, der Sieg ist gewonnen, das Ungeheuer liegt an's Ufer herausgewalzt, und Strome seines Blutes sind es, die das Weer farben.

Perfeus eilte, von Gottern aufgeforbert, unter gottslicher Begunftigung wundersam bewaffnet herbei, aber boch vertraute er fich nicht allein; ben Amor rief er heran, bag er ihn bei'm Luftfampf umschwebte und ihm beiftunde, wenn er bald auf das Unthier herabschießen, bald fich wieder von ihm vorsichtig entfernen sollte. Beiden gusammen, dem Gott und dem helden, geduhrt der Siegespreis. Auch tritt Amor hingu in herrlicher Junglingsgröße, die Fessen der Andromeda zu löfen, nicht wie sonit göttlich beruhigt und heiter, sondern wie ausgeregt und tief athmend, vom überwundenen großen Bestreben.

Andromeda ist schon, merkwardig megen der weisen haut als Aethiopierin; aber noch mehr Bewunderung erfordert ihre Gestalt. Nicht sind die Lydischen Madchen weicher und garter, die von Athen nicht flotzeres Ansehne, noch die von Sparta kraftiger.

Besonders aber wird ihre Schonheit erhoht durch die Lage, in welcher sie fich befindet. Sie kann es nicht glauben, daß sie so gludtlich befreit ift, doch blickt fie schon bem Persens zu lächeln.

Der Held aber liegt unfern in schon duftendem Grase, worein die Schweistropfen fallen. Den Medu-senson, ib erblicken, verselteine. Eingeborne hirten reichen ihm Mich und Wein. Se ift far und ein fremder lustiger Anblick diese Abthebeckend lachen und von herzen sich freuene, an Gesichtschaften meist einander abnieb. Persens lächt es geschehen, stützt sich auf den linken Arn, erhebt sich athmend und betrachtet nur Andromeda. Gein Mantel flattert im Winde,

biefer ift von hoher Purpurfarbe, besprengt mit duntleren Blutetropfen, die unter dem Rampfe mit dem Drachen hinaufsprigten.

Seine Schulter so trefflich ju mablen hat ber Runftsler die elseinbeinerne des Pelops jum Muster genommen, aber nur der Form nach: denn diese hier, vorher schon lebendig steischfarben, ward im Rampf nur noch erhöhster. Die Abern sind nun doppelt belebt: benn nach dem erhitztesten Streite fühlt eine neue liebliche Regung der held im Andlick Andromeda's.

### Epclop und Galatee.

Du erblidft hier, mein Sohn, das Felfenufer einer graar steilen und gebirgigen, aber boch gludtlichen Insel, benn du fiehst, in Thaltern und auf abhangigen Raumen, Weinlese halten und Weizen abernten. Diese Mamer aber haben nicht gepflauzt noch geset, sondern ihnen wacht, nach dem Willen der Gebter, so wie durch lichet terische Gunft, alles von selbst entgegen. Auch siehst du an höbern schreschen Siegen und Schafe behagslich weiden: denn auch Milch, sowohl frische als geronnene, lieben die Bewohner zu Trant und Speise.

Fragft du nun, welches Bolt wir feben? fo antmorte ich bir: es find die rauben Gyclopen, die feine Saufer auferbauen, sondern fich in Shhlen bes Gebirges einzeln unterthun; befimegen betreiben fie auch fein gemeinsames Geschaft, noch versammeln fie fich gu irs gend einer Berathung.

Laffen wir aber alles dieses, bei Seite! wenden wir unsern Blick auf den Milbesten unter ihnen, auf den hier sigenden Polyphem, den Sohn Reptuns. Ueber seinem einzigen Auge, dehnt sich ein Brauenbogen von Ohr zu Ohr, über dem aufgeworfenen Mund steht eine breite Rase, die Eckzähne ragen aus dem Lippenwinkel herab, sein diebetes haar starrt umher wie Fichtenweis, an Brust, Bauch und Schenkeln ist er ganz rauch. Innestich hungert er, Idwengleich, nach Menschunfleisch; jeht aber enthält er sich bessen, er ist verliedt, möchte gar zu geru gestiete erscheinen und bemust sich wenigskens freundlich auszuschen. Sein Blick aber hleich mittern, so wie reissende Echselven lätz sich nieden, doch immer schend Schenden, den gehorzen, doch immer grünmig umherblicken.

Den deutsichsten Beweis aber, wie sehr er wunsche fich angenehm zu machen, gibt sein gegenwartiges Benehmen. Im Schatten einer Steineiche halt er die Albte unter dem Arm und läßt sie ruhen, besingt aber Balateen, die Schne des Meers, die dort unten auf der Welle spielt; dorthin blicht er sehnsuchtsvoll, singt thee weiße haut, ihr munteres frisches Betragen. Un Sußigkeit überträfe sie ihm alle Trauben. Auch mit Geschenken mochte er sie bestechen; er hat zwen Rede und zwen allerliebste Waren für sie aufgezogen. Solch ein Drang, folch eine Sehnsucht verschlingt alle gewohnte Sorgfalt; biese zerstreuten Schase find bie feinigen, er achtet fie nicht, gahlt fie nicht, schaut nicht mehr landwarts, fein Blick ift auf's Meer gerichtet.

Ruhig fchwantt die breite Bafferflache unter bem Bagen ber Schonen; vier Delphine neben einander ge= fpannt icheinen, gufammen fortftrebend, von Ginem Beifte befeelt; jungfrauliche Tritonen legen ihnen Baum und Gebif an, ihre muthwilligen Springe ju baifipfen. Sie aber feht auf bem Mufchelmagen, bas purpurne Gewand, ein Spiel ber Binde, fchwillt fegelartig über ihrem Saupte und beschattet fie zugleich; befhalb ein rothlicher Durchschein auf ihrer Stirne glangt, aber boch die Rothe ber Bangen nicht überbietet. Mit ihren Saaren verfucht Bephyr nicht gu fpielen; fie fcheinen fencht zu fenn. Der rechte Mrm, gebogen, ftust fich, mit gierlichen Fingern, leicht auf die weiche Sufte, ber Ellbogen blendet und burd) fein rothlich Beif, fauft fchwellen die Musteln des Arms wie fleine Deereswellen, die Bruft bringt hervor, wer mochte ber Schen= fel Bollfommenheit verfennen! Bein und Fuß find fchwebend uber bas Meer gewendet, bie Cohle beruhrt gang leife bas Baffer, eine fenernbe Bewegung anzubeuten. Mufmarte aber, Die Mugen, giehen und immer wieder und wieder an. Gie find bewundernemurbig, fie verrathen ben icharfften, unbegrangteften Blick ber über bas Ende bes Meeres hinausreicht.

Bebeutend ift es fur unsere Zwede, wenn wir mit biefer Beschreibung zusammenhalten was Raphael, die Carrache und andere an demfelben Gegenstand gethan. Eine solche Bergleichung wird uns ben alten und neuen Sinn, beibe nach ihrer gangen Wurdigkeit, aufschließen.

## Meles und Eritheis.

Die Quellnumphe Eritheis liebt ben flufgott Meles, aus beiben, Jonischen Ursprunge, wird homer geboren.

Meles, im frühen Junglingsalter vorgestellt. Bon seiner Quelle, deren Amslauf in's Meer man zugleich sieht, trinkt die Rymphe ohne Durst, sie schopft das Basser und scheint mit der rieseladen Belle zu schrödenschem ihr liebevolle Thranen heradrinnen. Der Fluß aber liebt sie wieder und freut sich dieses zarrlichen Opfers.

Die Hauptschöne des Bildes ift in der Figur des Meles. Er ruht auf Krotos, kothos und Hnacinthen, blumenliebend, früheren Jahren gemäß; er selbst ist als Jangling dargestellt, zartgebildet und gesittet, man möchte sagen seine Augen fannen auf etwas Poetisches.

Am annuthigsten erweist er fich, daß er nicht heftiges Baffer ausstromt, wie ein robes ungezogenes Quellgeschlecht wohl thun mag; sondern, indem er mit feiner Sand über die Oberfläche der Erde hinfahrt, läßt er das sanftquellende Waffer durch die Finger raufchen, als ein Baffer, geschickt Liebestraume gu meden.

Aber tein Traum ift's, Eritheis, benn beine ftillen Bunfche find nicht vergebens: bald werden fich bie Bellen baumen unden unter ihrem grunpurpurnen Gemblbe, bich und ben Gott liebebegunstigend verbergen.

Bie schon das Madchen ist, wie zart ihre Gestalt, Jonisch in allem! Schamhastigkeit ziert ihre Bildung und gerade diese Wothe ist hinklanglich sin die Mangen. Das Jaar, hinter das Ohr gezogen, ist mit purpurencr Binde geschmickt. Sie schaut aber so süß und eine sach das auch die Thränen das Sanste vermehren. Schoner ist der Hall ohne Schnuck, und wenn wir die Hand betrachten, sinden wir weiche, lange Finger, so weiße als der Vorderarm, der unter dem weißen Kleid noch weißer erscheint; so zeigt sich auch eine woblgebilbete Brust.

Was aber haben die Musen hier zu schaffen? An ber Quelle des Meles sind fie nicht fremt: denn schoniens geleiteten sie, in Bienengestalt, die Flotte der Atheniens sichen Colonien bieher. Wenn sie aber gegenwärtig am Ort leichte Tänge führen, so erscheinen sie als freudige Parzen, die einstehende Geburt Homers zu sepern.

## III. Minerna's Geburt.

Sammtliche Gotter und Gottinnen siehst du im Olymp versammelt, sogar die Nymphen der Flusse febten nicht. Alle sind erstaunt die ganz dewassincte Pallas zu sehn, welche so eben aus dem Haupte des Zula gebrungen ist. Bulcan, der das Bert verrichtet, steht und scheint um die Gunft der Gottin sich zu bemuben, sein Bertzug in der hand, das wie der Regendogen von Farben glänzt. Zeus athmet von Freude wie einer, der eine große Arbeit um großes Nugens willen übernommen, und, stos auf eine solche Tochter, betrachtet er sie mit Aussmertsamkeit. Auch Juno, ohne Eiserlucht, sieht sie mit Neigung an, als ob sie ihr eigen Kind wafre.

Ferner sind unten die Athener und Rhodier vorgestellt, auf zwen Sochburgen, im Land und auf der Infel, der Neugebornen schon Opfer bringend; die Rhodier nur unvollkommen, ohne Feuer; aber die Athener mit Feuer und hinreichender Anstalt, wovon der Ranch bier glänzend gemahlt ift, als wenn er mit gutem Geruch ausstiege. Destwegen schreitet auch die Gbttin auf sie zu, als zu den weisesten. Aber zugleich hat Zeus die Rhodier bedacht, weil sie siene große Bolke Goldes über ihre Haufer und Straßen ausgeschütztet. Destwegen schreibt auch hier Plutus, von der Gewest werte. AXXIX. B.

Wolfen herab uber diefen Gebauden, gang vergolbet, um den Stoff anzuzeigen ben er ansfpendet.

### Geburt des Dionpfos.

Eine breite Feuerwolfe bat die Stadt Theben bebedt, und mit großer Gewalt umhullte Donner und Blis ben Palaft bes Cabmus. Denn Beus bat feinen tobt: lichen Besuch bei Gemele vollbracht. Gie ift ichon verfchieben und Dionpfos immitten bes Feuers geboren. Ihr Bildniff, gleich einem buntlen Schatten, fteigt gegen ben Simmel; aber ber Gottfnabe wirft fich aus bem Reuer beraus und , leuchtender als ein Stern , verbunfelt er die Gluth, daß fie finfter und trub ericheint. Bunderbar theilt fich die Flamme, fie bildet fich nach Urt einer angenehmen Grotte: benn ber Ephen, reich von Trauben, machft ringe umber; ber Weinftod', um Thyrsusrohre geschlungen, fteigt willig aus ber Erbe, er fproft jum Theil mitten in ben glammen, woraber man fich nicht verwundern muß: benn gu Gunften bes Gottes wird junachft bier alles munderbar jugeben.

Beachtet nun auch ben Pan, wie er, auf Sitharons Berggipfel, ben Diompios vereiper, tangend und fpringend, das Wort Gooe im Munde. Aber Citharon menschlicher Gestalt betrübt sich ichon iber das Unglick das bevorsteht. Ein Sphentranz hangt ihm leicht auf bem Scheitel, im Begriff heradzufallen; er mag zu Ehren des Diompios nicht gern gekranzt sepn. Deun

schon pflangt die rafende Megare eine Fichte nachft bei ihm, und dort entspringt jene Quelle, wo Pentheus Blut und Leben verlieren foll.

### Geburt bee bermes.

Auf bem Gipfel bes Olymp ift hermes ber Schalt geboren. Die Jahreszeiten uahmen ihn auf. Gie find alle mit gehöriger Schönheit vorgestellt. Sie umwidein ihn mit Windeln und Binden, welche sie mit ben aus, gesuchtesten Blumen bestreuen. Die Mutter ruht neben an auf einem Lager.

Cogleich aber hat er fich aus feinen Gewanden beimlich losgemacht und wandelt munter den Olymp binab. Der Berg frent fich fein und lächelt ihm zu. Schon treibt der Anabe die am Fuße weidenden, weißen, mit vergoldeten Hörnern geschmudten Kube, Phobbus Eigenthum, in eine Soble.

Phobus ift zur Maja geeilt, um sich über biefen Raub zu beklagen. Sie aber sieht ihn verwundert an und scheint ihm nicht zu glauben. Während solches Geipraches hat sich hermes schon hinter Phobus geschlien. Leicht springt er hinauf und macht den Boggen los. Phobus aber, den schliechten Rauber entdedend, erheitert sein Gesicht. Dieser Ausbruch des Uedergangs von Berdruß zu Behagen macht der Weisheit und Fertigkeit des Kunstere viel Ehre.

#### IV.

## Sercules.

Um diesen ungeheuren Gegenstand nur einigermaßen übersehen zu bonnen, faffen wir und fury und fagen, daß Bercules der Allemene Sohn dem Kunffler hinreiche, und er sich um alles übrige, was nach und nach auf biesen Namen gehäuft worden, keineswegs umzuthun braucht.

Gbetter und gottanliche Wefen find gleich nach der Geburt vollender: Pallas entipringt dem Jaupte Jupiters gehannischt, Mercur spielt den dieblichen Schalf ehe sich's die Wednerin versieht. Diese Betrachtung miffen wir fest halten, wenn wir folgendes Bild recht ichagen wollen.

Hercules in Windeln. Richt etwa in der Wiege und auch nicht einmal in Windeln, sondern ausgewindelt wie oben Wercur. Kanm ift Allmene, durch Lift der Galanthis, vom hercules genesen, kaum ift er in Mindeln, nach ibblicher Ammenweise, beschänkt, so schieden, nach ibblicher Ammenweise, beschänkt, so schieden der unwerschnliche Jund, unmittelbar bei eintretender Mitternacht, zwen Schlangen auf das Kind. Die Wohnerin sährt entsetz vom Lager, die beiholsenden Weiber, nach mehrtägiger Anglund Sorge nochmals aufgeschreckt, sahren hülfsos durcheinander. Ein wildes Getümmel entsteht in dem so oben hochbesläckten Jausse.

Trop biefem allen mare ber Rnabe verloren, ent=

fcbloffe er fich nicht furz und gut. Rafch befreit er fich von ben laftigen Banben, faßt bie Geblangen, mit geichicktem Griff, numittelbar unter bem Ropf an ber oberften Reble, murgt fie; aber fie fchleppen ihn fort und ber Rampf entscheibet fich gulegt am Boben. Dier fniet er: benn bie Beisheit bes Runftlers will nur bie Rraft ber Urme und Faufte barftellen. Diefe Glieber find icon gottlich; aber die Rniee bes neugebornen Menichenkindes muffen erft burch Beit und Rahrung geftarkt werben, biegmal brechen fie gusammen wie jedem Gaugling ber aufrecht fteben follte. Allfo Bercules am Boben. Schon find, bon bem Drud ber findifchen Fauft, Lebens = und Ringelfrafte ber Drachen aufgelbit, ichlaff gieben fich ihre Windungen am Eftrich), fie neigen ihr Saupt unter Rindesfauft und zeigen einen Theil ber Bahne fcharf und giftvoll, die Ramme welf, die Mus gen geschloffen, bie Schuppen glanglos. Berfdwunden ift Gold und Purpur ihrer fouft ringelnden Bewegung, und, angubeuten ihr volliges Berlofchen, ward ihre gelbe Saut mit Blut befprist.

Alfmene, im Unterfleide mit fliegenden Saaren, wie sie dem Bette entsprang, street and die Sande und schreit. Dann scheint sie, über die Bunderthat betroffen, sich zwar vom Schrecken zu erholen, aber doch ihren eigenen Augen nicht zu trauen. Die immer geschäftigen Weiber mochten bestürzt sich gegen einander verständigen. Auch der Bater ist ausgeregt; unwissend,

ob ein feinhlicher Ueberfall fein haus ergriff, sammelt er feine getreuen Thebaner neb schreiter herau, jum Schulge ber Seinigen. Das nachte Schwert ift zum hieb aufgehoben, aber aus ben Augen leuchtet Unentschlosfenheit; ob er flaunt, ober sich freut, weiß ich nicht; daß er als Retter zu spat komme, sieht er glucklicherweise nur allzubentlich.

Und so bedarf benn dieser unbegreifliche Borgang, einer höheren Auslegung; deshalb steht Tiresas in der Mitte, uns zu verkündigen die überschwengliche Größe des Helden. Er ist begeistert, tief und beftig Athem holend, nach Art der Bahrsagenden. Auch ist in der Hohe, nach löblichem dichterischem Sinn, die Nacht als Zeuge dieses großen Ereignisses in menschlicher Gestalt beigesellt; sie trägt eine Facket in der Hand, sich seites großen Und nicht das Geringsse von diesen großen Ansängen undemerkt bleibe.

Indem wir nun bewundernd uns vor die Einbildungskraft stellen, wie Wirklichkeit und Dichtung verschwisser That und tieferen Sinn vereinigen, o begegnet uns in den herculanischen Alterthamern derselbe Gegenstand, freilich nicht in so hochsinnlicher Sphäre, aber dennoch sehr schäbenswerth. Es ist eigentlich eine Familiensene, verständig gedacht und synthesister. And hier sinden wir hercules am Boben, nur hat er die Schlangen ungeschieft angesaßt, viel zu weit abwarts, sie konnen ihn nach Belieben beißen und

rigen. Die bewegteste Stellung der Mutter nimmt die Mitte des Bilbes ein; sie ist herrlich, von den Alten bei jeder schieklichen Gelegenheit wiederholt. Amphitryo auf einem Throusessel bei zu seinem Abgent bat fich der Knade mit den Schlangen heraugedagt), eben im Begriff aufgnstehen, das Schwert zu zieben, befindet sich in zweiselhafter Stellung und Bewegung. Gegen ihm über der Pädagog. Dieser alte Hansfreund hat den zweizen Knaden auf den Arm genommen und schütz ihn vor Gefahr.

Diefes Bild ift jeberman zugänglich und bbeblich gu fchaten, ob es gleich, schwacherer Zeichnung und Behandlung nach, auf ein hoheres vollkommeues Original bindeuter.

Aus biefer liebenswärdigen Wirklichkeit hat fich nun ein britter Künstler in das Hochste gehoben, der, wie Plinius meldet, eben den ganzen himmel um Zens versammelte, damit Geburt und That des fraftigen Sohnes auf Erden für ewige Zeiten bestätigt sep. Zu diesen hohen geistigen Sinne, daß ohne Bezug des Oberen und Unteren nichts dännnisch Großes zu erwarten sen, haben die Alten, wie wir schon befters rühmen muffen, ihre kunstlichen Arbeiten hingelenkt. Auch war bei Minervens Geburt derselbige Kall, und wird nicht noch bis auf diesen Tag bei Geburt eines bebeiteinen Kindes, um sie zu bewahrheiten, zu bekräftistenen Kindes, um sie zu bewahrheiten, zu bekräftis

gen und zu verehren, alles was Großes und Sobes ben Firften umgibt, herbeigerufen?

Nun, jum Zengniß, wie die Alten aus der Falle der Umgebung den hauptmoment herauszuheben und einzeln darzuftellen das Gildt gehabt, erwähnen wir einer fehr fleinen antiken Manze von der größten Schonbeit, deren Raum das tuchtige Kind mit den Schlangen im Conflict bis an den letzten Rand vollkommen ausfällt. Woge ein traftiger junger Kinftler einige Jahre feine Bemuhungen diesem Gegenstande schenken.

Wir schreiten nun sort in das Leben des Helden, und da bemerken wir, daß man eigentlich zu viel Gewicht auf seine zwölf Arbeiten gelegt, wie es geschiebt, wenn eine bestimmte Jahl und Folge ausgesprochen ist, da man denn wohl immer ein Dugend ahnlicher Gegenstände in einem Kreise beisammen sehen mag. Doch gewiß sinden sich unter den übrigen Thaten des Helden, die er aus reinem Willen, oder auf zufällige Anregung, unternahm, noch wichtige, mehr erfreuliche Bezüge. Midstlicherweise gibt unsere Galerie hievon die schoften Beispiele.

## Bercules und Acheloos.

Um biefes Bild klar in's Anschauen zu faffen, mußt bu, mein Sohn, dich wohl zusammennehmen und voraus erfahren, daß du auf Aetolischem Grund und Boben sepest. Diese hervine, mit Buchenlaub bekranzt, von ernstem, ja widerwilligem Anfeben, ift die Schutggottin der Stadt Calpdon; fie ware nicht hier, wenn nicht das gange Wolf die Mauern verlaffen und einen Kreis geschloffen hatte, dem ungeheuersten Ereigniß augusehen.

Denn du siehst hier ben Konig Deneus in Person, traurig, wie es einem Konig ziemt, ber zu seiner und ber Seinen Errettung kein Mittel sieht. Bovon aber eigentlich die Rebe sey, begreifen wir naher, wenn wer seine Tochter neben ihm sehen, zwar als Braut geschmidt, jedoch gleichfalls niedergeschlagen, mit abgewenderem Bicke.

Bas sie zu sehen vermeibet, ist ein unwillsontmener, surchtbarer Freier, der gefährliche Gränznachbar,
Kusgort Acheloos. Er steht in deröfter Mannsgestate,
breitschulterig, ein Stierhaupt zu tragen mächtig genug.
Wer nicht allein tritt er auf; zu beiden Seiten stehen
ihm die Truggestalten, wodurch er die Calpbonier schrecket. Ein Orache in fürchterlichen Windungen ausgereckt, roth auf dem Rüden, mit strogendem Kamm,
von der andern Seite ein munteres Pferd von schonster
Mähne, mit dem Kuß die Erde schlagend, als wenn
es zum Tressen sollte. Betrachtest du nun wieder den urchtbaren Flußgott in der Mitte, so entseigest du bich
vor dem wilden Bart, aus welchem Quellen hervortriefen. So seitelt nun alles in gebfere Erwartung, als ein tuchtiger Jungling herantritt, die Lowenhaut abwerfend und eine Reule in der Sand behaltend.

Hat man nun bisher das Wergangene deutungsweise vorgeführt, so siehst du, nun verwandelte sich Acheloos in einen machtig gehornten Stier, der auf Hercules lostennt. Dieser aber sast mit der sinken Hand das Horn des damonischen Ungeheners und schlägt das andere mit der Keule berad. Her sließt Blut, woraus du siehst, daß der Gott in seiner innersten Personlichkeit verwunder ist. Hercules aber, vergnügt über seine That, betrachtet nur Desanira; er hat die Keule weggeworfen, und reicht ihr das Horn zum Unterpfand, Künftig wird es zu den Handen der Nomphen gelangen. die es mit Ueberssus justen, um die Welt zu beglücken,

# Bercules und Reffus.

Diese brausenden Fluthen, welche, angeschwollen, Felsen und Baumkanune mit sich führend, jedem Reisenden die souft bequeme Kuhrt versagen, es sind die Kuthen des Eusnus, des Calydonischen Landstroms. Dier hat ein wundersamer Fahrmann seinen Posten genommen, Nessus, der Centaur, der einzige seines Gelichters, der aus Pholoe den Handen des Hercules entram. Dier aber hat er sich einem friedlichen unksichen Geschäfte ergeben; er dient mit seinen Doppelkräften jedem Reisenden, dies will er auch für Hercules und die Seinigen verwenden.

Bercules, Dejanira und Sollus tamen im Bagen jum Fluffe; bier machte Bercules, bamit fie ficherer überkamen, Die Gintheilung, Reffus follte Dejaniren überfeten, Sullus aber auf bem Bagen fich burchbrin= gen, Bercules gebachte watend gu folgen. Schon ift Reffus binuber. Much Syllus bat fich mit bem Wagen gerettet, aber Bercules fampft noch gewaltig mit bem Aluffe. Indeffen vermißt fich ber Centaur gegen Dejaniren; ber Sulfe rufenden gleich gewartig; faßt Bercules ben Bogen und fendet einen Pfeil auf ben Bers. megenen. Er ichieft, ber Pfeil trifft, Dejanira reicht Die Arme gegen ben Gemahl. Dieß ift ber Angenblick, den wir im Bilde bewundern. Der junge Syllus erhei= tert bie gewaltsame Scene; an's Ufer gelangt bat er fogleich bie Leitriemen an ben Wagen gebunden, und nun fteht er broben, flaticht in die Sande, und frent fich einer That, Die er felbft nicht verrichten fonnte. Deffus aber icheint bas tobtliche Geheinniß Dejaniren noch nicht vertraut zu haben.

### Betrachtung.

Wir halten fest im Auge, daß bei hercules auf Perfonlichkeit alles gemeint fen; nur unmittelbare That sollte ben halbgott verherrlichen. Mit Sanden zu ergreifen, mit Fauften zu zerschmettern, mit Armen zu erdricken, mit Schultern zu ertragen, mit Fußen zuerreichen, das war seine Bestimmung und sein Geschick. Bogen und Pfeile dienten ihm nebenher, um in die Ferne zu wirken; als Nahwasse gebrauchte er die Keule, und selbst diese steres nur als Wanderstad. Denn gewähnlich um die That zu beginnen wirst er sie weg, eben so auch die Kbwenhaut, die er mehr als ein Siegesteichen, denn sie ein Gewand trägt. Und so sinden wir ihn immer auf sich selbst gestügt, im Iweplamps, Wettstreit, Wetteiser überall ehrenvoll austretend.

Daß feine Gestalt von dem Ranstler jedesmal nach der nachsten Bestimmung modificier worden, tonnen wir weistagen, wobei die tostlichsten classischen Reste und zu halfe tommen, nicht weniger Zeugnisse der Schriftzsteller, wie wir sogleich sehen werden.

# Bercules und Antaus.

Der Libpfche Begelagerer verläßt fich auf feine Rrafte, die von der Mutter Erde nach jedem Berluft durch die mindeste Beruftrung wieder erstattet werden. Er ist im Begriff die Erschlagenen zu begraben, und man muß ihn wohl sur einen Sohn des Bodons halten, denn er gleicht einer roh gebildeten Erdscholle. Er ist satt einen sich benn er gleicht einer roh gebildeten Erdscholle. Er ist satt eben so breit als lang, der hals mit den Schultern zusammengewachen; Bruft und hals scheinen so hart als wenn der Erzarbeiter sie mit hammern getrieben hatte. Fest sieht er auf seinen Außen, die nicht gerade, aber tuchtig gebildet sind.

Diesem vierschrbitigen Borer steht ein gelenker held entgegen, gestaltet als wenn er zu Kaustkampsen ganz allein geboren und geibt sey. Ebenmaß und Statte ber, Glieder geben bas beste Zutrauen, sein erhabenes Unsehen läßt und glauben, daß er mehr sey als ein Mensch. Seine Karbe ist rothbraun, und die aufgelaufenen Abern verrathen innerlichen Jorn, ob er sich gleich zusammennimmt, um, als ein von beschwertlicher Wanderung Ungezissen, nicht etwa bier den Anzern zu ziehen. Solchen Berzug sichten Unter den Beitang ficht Antand nicht; schwarz von der Sonne gebrannt, tritt er frech dem Helden entgegen, nur daß er sich die Ohren verwahrt, weil dorthin die ersten machtigten Schläge fallen.

Dem Helben jedoch ist nicht unbewußt, daß er weber mit Stoß noch Schlag das Ungeheuer erlegen werde. Denn Ga, die Minter, stellt ihren Liebling, wie er sie nur im mindesten berührt, in allen Kraften wieder her. Deshalb faßt Hercules den Antaus in der Mittee, wo die Rippen sind, halt ihm die Haud hinterwarts zusammen, stemmt den Ellendogen gegen den teuchenden Bauch und sichst ihm die Seele aus. Du siehst wie er winselnd auf die Erde herabblieft, Hercules hingegen voller Kraft bei der Arbeit lächelt. Daß auch Gbtter diese That beobachten, kannst du an der goldenen Bolle siehen, die, auf den Berg gelagert, sie wahrscheinlich bedeckt. Bon dortser kommt ja Mercur, als Ersiuder der Faustkannsses, der Tieber des Faustkannsses, den Sieger zu bekränzen.

### hercules und Atlas.

Diegmal treffen wir unfern Belben nicht fampfend noch ftreitend, nein, ber loblichfte Betteifer bat ibn ergriffen, im Dulben will er hulfreich fenn. Denn auf feinem Wege zu ben Libnfchen Sefperiden, wo er bie golbenen Mepfel gewinnen follte, findet er Atlas, ben Bater jener Beroinen, unter ber ungeheuern Laft bes Firmamentes, bas ihm zu tragen auferlegt mar, faft Bir feben bie riefenhafte Geftalt auf ein erliegenb. Rnie niedergebrudt, Comeif rinut berab. Den einge= jogenen Leib und beffen Darftellung bewundern wir, er fcheint wirflich eine Soble, aber nicht finfter, benn er ift, burch Schatten und Biderfcheine, Die fich begegnen, genugfam erleuchtet, bem Mabler als ein großes Runft= ftud angurechnen. Die Bruft bagegen tritt machtig berpor in vollem Lichte; fie ift fraftig, boch icheint fie gewaltfam ausgebehnt. Ein tiefes Uthemholen glaubt man zu bemerten; fo fcbeint auch ber Urm zu gittern. welcher die himmlischen Rreise ftust. Bas aber in Diefen fich bewegt, ift nicht forperlich gemablt, fonbern als in Mether fchwimment; Die beiben Baren fieht man, fo wie ben Stier, auch Binbe blafen theils gemeinfam, theils widerwartig, wie es fich in ber Atmofphare bege= ben mag.

hercules aber tritt bingu, im Stillen begierig auch biefes Abenteuer gu befteben; er bietet nicht geradegu bem Riefen feine Dieufte, aber bebauert ben gewalt.

samen Juftand, und erweist fich nicht abgenetgt, einen Theil der Last zu übertragen; ber andere dagegen ift es wohl zufrieden und bittet daß er das Ganze nur auf turze Zeit überuehmen möge. Dun sehen wir die Freudigseit des helben zu solcher That, aus seinem Angesicht leuchtet Bereitwilligkeit, die Keule ist weggeworfen, nach Benuhung streben die Sande. Diese lebhafte Berwegung ist durch Licht und Schatten des Korpers und ler Glieber kraftig bervorgehoben, und wir zweisselnen Aller Mieden die ungeheure Last von den Schultern bes einen auf die Schultern des andern herübergewälzt zu sehen.

Untersuchen wir uns recht, so konnen wir den her cules nicht als gebietend, sondern immer als vollbringend in der Einbildungskraft hervorrusen, ju welchen zwecken ihn denn auch die Fabel in die entschiedensten Berhältnisse gesetzt hat. Er verledt seine Tage als Diener, als Anecht, er freut sich keine heite bieht er auf Abenteuer umber, theils in Berbannung; mit Fran und Kindern ift er unglücklich, so wie mit schonn Gunstlingen, zu deren Betrachtung wir nun aufgefordert sind.

hercules und Splas.

Der Seld als Jungling begleitet bie Argonauten:

fahrt, einen ichonen Liebling, ben Splas an ber Seite. Diefer, fnabenhaft, Baffer gu holen, fleigt in Doffen au's Land, um nicht gurudtzufehren. Sier feben mir wie es ihm ergangen; benn als er unflug, von einem abichaffigen -Ufer herab, die flare Belle ichopfen will, wie fie in bichtem Balbgebufch reichlich hervorquillt, finbet es eine lufterne Dymphe gar leicht ihn hinabzuftoffen. Roch fniet fie oben in berfelben Sandlung und Bemegung. 3men andere, ans bem Baffer erhoben, ver= bunben fich mit ihr; vier Sanbe, gludflich verschlungen, find befchaftigt ben Rnaben unterzutauchen; aber mit fo ruhiger fchmeichelnder Bewegung, wie es Bellengot= tinnen aggiemt. Roch ift bie Linke bes Rnaben befchaftigt ben Rrug in's Baffer gu tauchen; feine Rechte, wie jum Schwimmen ausgeftredt, mag nun auch bald von ben holdfeligen Feindinnen ergriffen werden. Er wendet fein Geficht nach ber erften, gefahrlichften, und wir murben dem Mahler einen hohen Preis zuerkennen, welder bie Abficht bes alten Runftlere uns wieder belebt vor Mugen ftellte. Diefes Mienenfpiel von Furcht und Gehn= fucht .. pon Schen und Berlangen , auf ben Befichts= jugen bes Rnaben murbe bas liebensmurbigfte fenn, mas ein Runftler uns barftellen tonnte. Bufte er nun ben gemeinsamen Ausbruck ber bren Rymphen abzuftufen, entfchiebene Begierbe, bunfles Berlangen, unfchulbige gleichfam fpielende Theilnahme gu fondern und ausjubricen, fo murbe ein Bild entftehen, welches auf ben

den Beifall ber fammtlichen Runftwelt Anspruch machen burfte.

Alber noch ist bas Gemässbe nicht vollendet, nochsischte fich ein herrlicher uneintehrlicher Theil daran, Dercules als liebender Jüngling brang sich durch's Dickicht, er hat den Nameu seines Freundes wiederholt gerusen. Oplas! Has tout es durch Fels und Bast, und so antwortet auch das Echo: Oplas! Oplas! Oplas! Solche trügerische Antwort vernehmend steht der Held sille, sein Porchen wird und deutlich, denn er hat die linke Hand gar sich gegen das linke Ohr gehoden. Wer nun anch bier die Schnsuch des getäusschen Wiesersindens ausdrücken konne, der wäre ein Gläcklicher, den wir zu begrüßen wünschen.

### hercules und Abberus.

hier hat der Kruftige das Biergespaun des Diomebes mit der Keule bezwungen, eine der Stuten liegt tode, die andere zappelt, und wennt die dritte wieder aufzuspringen scheint, so sint die vierte nieder, rauchbaarig und will sammtlich anzuschen. Die Krippen aber sind mit menschlichen Gliedern und Knochen gefüllt, wie sie Diomed seinen Thieren zur Andrung vorzuwerfen pflezte. Der barbarische Rossenätzer solls liege erschlagen bei den Bestien, wilder anzuschanen als diese.

Aber ein schriereres Gefchaft als die That vollbringt nun der Held; benn das Obertheil eines schonen Annben | Gente's Wate. XXXIX. 20. folgtert in der Lowenhaut, "Bohl! wohl! daß und die untere Salfte verdeckt scheint. Denn nur einen Theil seines geliebten Abberos tragt hercules hinveg, da der andere schon, ein der hige des gräßlichen Kampfes, von den Ungeheuern aufgezehrt ist.

Darum blieft der Undezwingliche so befummert vorfich bin, Thranen scheint er zu vergießen, doch ernimmt sich zusammen und finnt schon auf eine watroge Grabstätte: Richt etwa ein Higel, eine Saule nur soll den Geliebten verwigen; eine Stadt soll gedaut werden, jahrliche Feste gewidmet, herrlich an allerei Atten Wettspiel und Kampf, nur ohne Pferderennen, das Andenken biefer verhaften Thiere sey verbannt.

Die herrliche Composition, welche zu biefer Beichreibung Anlaß gegeben, tritt sogleich vor bie Phantasie, und der Werth folder zur Einheit verfnupften
mannichfaltigen, bedeutenden, deutlichen Aufgabe wird
sogleich anerkannt.

Wir leuken daher unfere Betrachtung nur auf die bedenkliche Darstellung der zerfleischten Glieder, welche der Runftler, der uns die Berstimmlung des Abderos so weislich verbarg, reichlich in den Pferdekrippen ausspendet.

Betrachtet man die Forderungen genauer, fo fonnten freilich die Ueberrefte bes barbarifchen Futtere nicht ver-

Fig. f F my ye aturn 1

mißt werden; man berubige fich mit bem Ausspruch: alles Rothwendige ift schiellich.

In ben von une bargeftellten und bearbeiteten Bilbern finden wir bas Bedentende niemals vermieben, fonbern vielmehr bem Bufchauer machtig entgegengebracht. So finden wir die Ropfe und Schabel, welche ber Stra: Benrauber am alten Baume als Trophaen aufgehangt, eben fo wenig feblen die Ropfe ber Freier Sippobamia's am Valaite bes Baters aufgestedt, und wie follen wir und bei ben Stromen Blutes benehmen, die in fo man: den Bilbern mit Ctanb vermifdt bin und wieder fließen und floden. Und fo durfen wir wohl fagen, ber hochfte Grundfaß ber Alten war bas Bedeutenbe, bas bochfte Refultat aber einer gludlichen Behandlung bas Gobne. Und ift es bei une Deueren nicht berfelbe Kall: benn wo wollten wir in Rirchen und Galerien die Angen bin= wenden, nothigten une nicht vollendete Meifter fo mandes wibermartige Martyrthum bantbar und behaglich anzaichauen.

Wenn wir uns in dem Borigen für unfähig erklart haben, die Gestalte bes herrules als eines herrichenden, Gebietenden, Antreibenden in unserer Einbildungsfraft bervorzubringen, und wir ihn dagegen nur als dienend, wirfend, leistend anerkennen wollten, so gestehen wir doch gegenwärtig ohne Beschämnung, daß der Genius alter Kunst unsere Fähigkeiten weit überstügelt, und

babjenige was jene für unthunlich hielten, schon längst geliefert hat. Denn wir führen uns zur Erinkerung, baß vor dreipfig Jahren sich in Rom ber Wöglig kinn ach England gewanderten Kopfes befand, den Hercules vorstellend, von koniglichem Ansehen. In der ganzen Form des Hauptes, so wie in der Bestimmung einzelner Gesichtsäsige war der höchste Friede ausgedruckt, den Berstand und klarer Sinn allein dem Antlig des Menschen verschien mag. Alles Defrige, Robe, Groalkfame war verschwunden, und jeder Beschauende fühlte sich beruchtes in der friedlichen Gegenwart. Diesem huldigte man unbedingt als seinem Gern und Gebieter, ihm verstraute man als Gesetzseber, ihn hatten wir in jedem Falle zum Schledorichter gewählt.

### Berenles'und Relephus. 13

Und fo finden wir den Delben auch in dem garteften Berhaltniffe als Bater jum Sohn, und fer beracht fich abermals die große Beweglichfeit Griechischer Beitdungsfraft. Bir finden den helben auf dem Gipfel der Menschiebeit. Leiber hat die neuere Kunft durch religible Zufalligfeiten verhindert die tolltichften Berhalts niffe nachgnbilden: den Bezug vom Bater gum Sohn, vom Ernacher zum Sangling, vom Erzieber zum Idgeling, da und boch die alte Kunft die herrlichften Deumente biefer Urt hinterließ. Gladflicherweise darf jeder Kunftfreund nur die herrelanischen Aufterfühmer auf-

fchlagen , um fich von ber Bortrefflichteit, des Bilbes gu überzeitgen i welches ju nuhmen wir und berufen fibben.

Her fiebt Hercules; weldenhaft geschnichten ihm sehlt keines jener bekannten Beizeichen. Die Keule, vom Löwenfell behangen und beposstert, vient ihm zur bequemen Etilge, Köcher und Pfeile ruhem unter dem sinsten unter ben finsenen Ann. Die linke Jand auf den Anken gelegt, die Fise ihereinanderigeschlagen; ihre ken keund histe, vom Micken anzuschen, das mit Kran und binde zierlich umwundent Hampt nach unde wendend, und zugleich den kleinen Meh sängenden Knaben betrachend.

Reb und Anabe fubren und wieder auf Myrons Rub gurudt : Dier ift eine eben fo fobene, ja niebr elegante, fentimentale Gruppe ; nicht fo genau in fich gefoloffen wie jene, whem fie macht ben Auntell eines gehgen Gangen.: Der Anabe, indem er fage, blieft nach bem Bater binauf, er ift schonibalbuddfig, ein Selbentind, nicht bewuftlos nich anderen geine Belle und bei

Jederman bewundere wie die Zasel ausgesüllt senz vorm in der Mitte steht einestolen severlich, "eben so zur Seite liegtieine Bousugestale,, anzubeuten gaß durch damonische und hervischer Gegenwart dies. Bergeschühen um friedlichen Paradirsligeworden. Bie sollen wir aber beises Frau ausprechen, welche dem helden so mich tig rubig gegenilder sigt? Es ist die hervine des Berges; maskenhaft starr blickt sie vor sich hin, nach Odnonen Beise untheilnehmend an allem Justilligen. Der Blamienkang ibres Haupees deutet auf die stidhtichen Wiesen der Landschaft, Trauben und Granaraffel des Fruchkordes auf die Gairenstülle der Hügel, so wie ein Fann alben ihr umb bezeigt, daß zu gesunder Weide die beste Gedegenheit auf den Schen fen. Auch er bedeutet nur die Gelegenheit des Orted, ohne Theil an dem zarten und ziestlichen Ereigniß zu nehmen. Gegenhber jedoch begleitet den värerlichen Gelden eine beschwingte Gbetin, bestvalt wie erz sie har ihm den Weg durch die Wilden greigt, sie deuter ihm nun auf den undersamerhaltenen und glücklich herangewachsene Schnach Wie benaumfen sie nicht, ader die Konadoren, die sie führt, deuten auf Nahrung und Bursorge. Währscheinlich ist sie es die der Knäden der stäugenden Hinde nutergelegt hat.

An die diesem Bilbe sollte sich jeder Kinstler, in seinem Leben einmal versucht haben, er sollte sich prüsen, um zu ersahren wie serne es möglich sey das was dieses Bild durch Uebertieserung verloren haben mag wieder herzustellen, whne daß dem Hauptvegriff der im sich vollendeten Composition geschader werde. Sodann ware deten Composition geschader werde. Sodann war erhobten seyn möchten. Ferner könnte diese Bild, in allen seinen Theilen vollsommen ausgesührt; die Ferrigkeit und Geschicklichseit des Kunftlers auf das mwidersprechlichste bewähren.

Local Good

matter than

#### ei S en aul e denn bellicht obu maderinites

Dem Helben; beffen hochstes Berbienst auf-eichtigen Gliebern berufe, geziemt es wohl einen Etrebelt gemäßen Hunger zu befreihen, und fo ist Hereules auch von diese Seite berühmt und dargestellt. Heißbungrig sindet er einst, gegen Abend, auf dem schrossffen Theil der Just Rhodus, von Lindiern bewohnt, einen Ackersinann den kummerlichsten Bodeuraum mit Pflugschar aufreißend. Dereules handelt um die Stiere; gunvillig will sie ihm der Namenlich übereiten. Due Umflände ergreiff der helb den einen, tobtet, zeelge in, weiß Feuer zu verschäffen und fangt an sich eine warubereiten.

hier steht er, ausmerksam auf bas Fleich, bas über den Kohlen bratend schwert. Er schwinten int großem Appetit zu erwarten, daß es bald gar werde, und beisnahe mite dem Feuer zu hadern, daß es zu langsam wirke. Die Heiterkeit, welche sich über seine Gesichtesätze verbreiter, wird keinesvegs gestort, als der in seinen nitzlichsten Thieren höchst beschädigte Ackresmann ihn mit Verwuchuschungen, mit Steinen überfällt. Der Halbgort steht in seinen großen Formen, der Kaudmann als ein alter! schröfer, frauchwilder, rober, deren Mann, dem Korper besteidet, nur Kniese, Atne, was Kass ander andeuter), entblöst.

Die Lindier verehren immerfort, gum Andeuten bies fes Ereigniffes, ben hercules an hoben Festragen mit Berminfchungen und Steinwerfen, und er, in feiner unverwufflichen guten Laune, thut ihnen immer dagegen manches ju Gute.

Die Kunft, weim fie lange wit Gegenständen unngeht, wird herr über diefelben, so baß fie den wurdigften eine leichte, luftige Seite wohl abgewinnt. Auf biefem Wege entsprang auch gegenwartiges Bild.

Ce ift jur Bearbeitung bbohft anlockend. Im schonen Gegensatz fieht eine große beitere. helbeunatur gegen eine rob andringende fraftige Gewalt. Die erste ruhig, aber bedeutend in ihren Formeng die zwepter durch heftige Bewegung auffallend... Man beuft sich it Umgebung dazu. Einzwepter Stier, noch am pfluge, geringes aufgeristenes Erbreich, Felfen daneben, eine glidfliche Alleuchtung vom Feuer ber. Währe, bieß uicht ein sichne Gegenfalt zum Uhis bei dem Spectopen, im beitersten Sinne ein glidfliche Megenfalt?

## 5 i 36 . herentes bei Abmet.

Und so mag denn die fes heitere Bild unfese dießimalige Arbeit beschließen. Ein:treutich mitwiedender Aunsts freuwd entroach es vor Jahren, jaum Bersind in wie fern, man sich der antisen Behandlungsweise solchen Giegensstände einigermaßen näheru ihnne. Der Raum ist auch das Doppelte so breit als hoch und enthält drap werschiese, dene Gruppen, welche dunktreich gusammen; werbunden sind. In der Mitte ruft Derentes riesenbastig nauf Dol-

fter gelehnt; und fommt burd biefe Lage mit ben übris gen ftebenden Siguren in's Gleichgemicht. .. Der por ihn geftellte Speifetifch, bas unter ihm umgefturate Beingefaß beuten ichon auf reichlich eingenommenen Genuß, mit welchem fich jeder andere wohl begnugt hatte; bem Selben aber foll fich bas Gaftmabl immers fort erneuern. Defihalb find gu feiner Redten bren Diener befchaftigtum Giner, Die Treppe berauffteigend; bringt auf machtiger :Schuffel ben fetteften Braten. Ein anderer ihm nach, Die fchweren Brotforbe faum er fdleppend. Gie begegnen einem britten ber binab gum Reller gebenft, eine jumgefehrte Ranne am Benfel fcmenft und mit bem Dedel flapperud über Die Erinfs luft bes machtigen Gaftes ungehalten fcheint. wi Alle bren mbgen fich verbrieflich über die Bubringlichkeit bes Selben beforechen, deffen Ringer ber rechten Sand ben im Alleerthum, ale Musbruck von Gorglofigfeit, fo beliebten Met, Des Schnalzens, auszunben; bewegt find, Bur Linten aber fteht Abmet, eine Schale barreichenb,. in rubiger Stellung bes freundlichften Birthes, .... Und fo perbirgt er bem Gaft bie traurige Scene, die burch einen Borbang von beim bisher befchriebenen offenen Raume getreunt wird, bem Bufchauer jeboch nicht ber-, borgen bleibt. = รายการจรางว่าจะประชา คืร 688 เราาาเม

in Ang biefent dunfelt Mintel, wo eine Angabt troffe forugen ibre abgefchiebene herrin behauert, trafein Anabe hervor, der den Bater beim Mantel, faffend,

ihn herein zu ziehen und ihm Theilnahme an bem unseligen Familiengeschied auszundthigen gedenkt. Durch Gestalt und Handlung vieses Lindes wird nur das Insere mit dem Aenhern verbunden; und das Auge kehrt gern über Bast und Rnechte die Treppe hinab in das weite Borhaus, und in den Felbraum vor demselben, wo man noch einen Hausgenossen beschäftigt sieht ein aufgehängtes Schwein zu zerstlicken, um die enrichtebene Speiselust bes Gastes anzubenten und auf deren Unendelichkeit scheizhaft binzuweisen.

Da jedoch weder die wohldurchdachte Composition, noch die Annuth der Einzelnheiten, noch weniger das Gilde, womit Licht und Schatten, won Karbe begleiret, einander entgegengeset find, sich keineswege durch Werte aussprechen laffen, so wünschen wir gedachtes Watt den Aumstreunden gelegentlich nachgebilder mitzutheileu, um die früheren Michten durch ein Weispiel ausgusprechen und wo möglich zu rechtsertigen.

Mag nun unfer Lefer zurückschauen auf das Berzeichnis, worin wir fammeliche Philostratische Gemährte vorausgeschier, so wird er gewiß mit uns die Empfindung theilen, wenn wir bekennen, daß wir bebofft ungern uns in der Salfte von einer so erfreulichen Auffelung reimen. Wiele Jahre lagen die Wordrbeiten unbenutzt, ein ginktlicher Augendick vergbunte sie worguntehmen.

Whye das was wir vorgetragen haben nicht bloß gelesen, in der Einbildungskraft hervorgerusen werden, sondern in die Ahatkrast jüngerer Mauner übergehen. Behr als alle Maxintin, die doch jeder am Ende nach Belieben auslegt, konnen solche Beispiele wirken, denn sie tragen den Sinn mit sich, worauf alles aufommt, und beleben wo noch zu beleben ist.

All des la man and side agent al monda. I sha which is a man and side agent all man are submitted at a firm of large and a submitted at a firm and a firm

are grant, it

e ni creade a Diamenton. E aguing a contra con el contra c

the commandat randingween signs and agriculture in a finished with a confining containing and all containing and a containing

Da ich in Worstehendensigenbeftige war zur Ginnften bes Alterthums, befonders aber der damaligen bildenden Kinnster, so viel Gutes zu sagen, so wünscher ich doch nicht misverstanden zu werden, wie es leider gar oft geschieht; indem der Leser sich eber auf den Gegensat wirft, als daß daß er zu einer billigen Ausgebeten Gezeichgt nur beispielweise zu erklären, wie es eigentlich gemeint sen, und auf das ewig fortdauernde Leben des menschlichen Thuns und Dandelns, unter dem Symbol der bildenden Aunst, hinzudeuten.

Ein junger Freund, Carl Ernft Schubart, in feinem Befte gur Beurtheilung Goethe's, welches ich in jedem Sinne au sichägen und dantbar anguertennen habe, sagt: "Ich bin nicht der Meinung wie die metiften "Berehrer der Alten, nuter die Gbthe selbst gehort, baß in der Meten, unter die Gbthe selbst gehort, was in der Wett für eine hobe, vollendete Wildung der "Menschheit nichts abulich Ghultiges sich bervorgethan "habe wie bei den Griechen." Glüdlicherweise tounen wir diese Differeng mit Schubarts eigenen Worten in's Gleiche bringen, indem er spricht: "Bon unserem Gbthe

"aber fep es gesagt, daß ich Shalespeare ihm darum "vorziehe, weil ich in Shalespeare einen solchen tichen, tigen, siden, siden,

Bejahrten Personen fallt, aus ber Fulle ber Enfaha tung, oftobei Gelegenheir ein; mas eine Behaupsung

erlautern und bestarten tonnte; beshalb fep folgende Aneldore zu erzählern vergennt. Ein gester Diplomat, der meine Bekanntschaft wunschte, sagte, nachdem ernich bei dem ersten Jusanmenterssen unt überhin angessehen und gesprechen, zu seinen Freunden: Voila un homme qui a eu de grands chagrins! Diese Worte gaben mir zu benten: Der gewandte Gesichtsforscher hatte recht gesehen, aber bas Phanomen bloß durch den Begriff von Duldung ausgebrickt; was er auch der Geswirftung hatte zuschreiben sollen. Ein ausmerklauer gerader Deutscher hatte vielleicht gesagt: Das ift auch einer ber sich bat fauer werden lassen;

Wenn sich nun in unseren Gesichtszügen die Spur überstandenen Leidens, durchgesührter Thätigkeit nicht auslöschen läßt, so ist es kein Wunder, wenn alles was von uns und unserem Bestreben übrig bleibt, dieselbe Spur trägt und dem aufmerksamen Beodachter auf Dasen hindentet, das in einer gluctlichsten Entstatung, so wie in der nothgedrungensten Beschrändung, sich gleich zu bleiben und von nicht immer die Würde, doch wenigstens die Hartudckigkeit des menschlichen Weseus burchsunführen trachtete.

Laffen wir alfo Altes und Reues, Bergangenes und Gegenwartiges fahren, und fagen im Allgemeinen: jedes faluftlerifch hervorgebrachte verfeht uns in die Stimmung, in welcher fich der Berfaffer befand. Mar fie beiter und leicht, so werden wir und frei fuhlen; war fie

beschränft, forglich und bebenklich, so zieht fie uns gleiche maßig in die Enge.

Run bemerken wir bei einigem Nachbenken, baß hier eigentlich nur von der Behanddung die Rede fen; Stoff und Gehalt kommt nicht in Betracht. Schauen wir so dann diefem gemäß in der Kuustwelt frei umber, so gestehen wir, daß ein jedes Erzengniß uns Freude macht, was dem Kuuster mit Bequemtlichkeit und Leichtigkeit gelungen. Welcher Liebhaber besigt nicht mit Bergudgen eine voohlgerathene Zeichnung oder Nadirung unseres Chodowiech? hier sehen wir eine solche Ummittelbare feit an der und bekaunten Natur, daß nichts zu wicht alle seinem Kreise, nicht aus seinem Kormat herausgehen, wenn nicht alle seiner Individualität gegonnten Bortheile sollen verloren son.

Bir wagen und weiter und bekennen, daß Mani es ri fien sogan, wenn sie es nur nicht allamveit treiben, und viel Bergungen machen, und daß wir ihre eigenhandigen Arbeiten sehr gern besigen. Kunstler die man mit diesem Namen benennt, sind mit entschiedenem Lazlente geboren, allein sie sichlen bald, daß nach Berhalten nicht zu Tage so wie der Schule worein sie gekommen, nicht zu Kedrelesen Raum bleibt, sondern daß man sich entschließen und fertig werden miffe. Sie bilden sich daher eine Sprache, mit welcher sie, ohne weiteres Bes benfen, bei fichtbaren Justände leicht und kibn behandeln und uns, mit mehr ober minberm Glad; allerlef Belebilber vorspiegeln, woburch benn mauchmal gange Rationen mehrere Decennien hindurch angenehm unterstaten und getäusche werben, bis gulete einer ober ber andere wieder gur glatur und boberen Sinneaart gurdeffeste.

Dafi es bei den Alten anch zulegt auf eine folche Art von Manter hinauslief, feben wir an ben herculaufichen Alterthamen; allein die Borbilder waren zu groß, zu grifd, wohlerhalten und gegenwärtig, als daß ihre Dugende Mahler fich hatten gang in's Nichtige verfferen konnen.

Treten wir nun auf einen bobern und angenehmern Standpufict und betrachten bas einzige Talent Ras phaels. Diefer, mit bem gludlichften Raturell gebos ren, erwuchs in einer Beit, wo man redlichfte Bemils bung, Aufmertfamteit, Fleiß und Treue ber Runft wibs Borausgebenbe Meifter fuhrten ben Jungling bis an die Schwelle, und er brauchte nur ben Ruf auf= aubeben um in ben Tempel gu treten. Durch Peter Perugin gur forgfaltigften Musführung angehalten, ents widelt fich fein Genie an Leonard ba Binci und Dichel Ungelo. Beibe gelangten mabrend eines langen Lebens. ungeachtet ber bochften Steigerung ihrer Talente ; faum su dem eigentlichen Behagen bes Runftwirfens. 14 Jener hatte fich, genau befehen, wirklich mude gebacht und fich allgufehr am Technischen abgearbeitet, Diefer, anflatt inis ju bem was wir ihm fchon verbanten; noch Ucber:

1 1-000

Ueberfchwengliches im Plaftifchen gu hinterlaffen, qualt fich bie fconften Jahre burch in Steinbruchen nach Darmorbfoden und Banten, fo daß zulett von allen beab= fichtiaten Beroen bes Mten und Renen Teftamentes ber einzige Dofes fertig wird, ale ein Dufterbild beffen, was hatte gefchehen fonnen und follen. Raphael bingegen wirft feine gange Lebenszeit hindurch mit immer gleicher und grbferer Leichtigfeit. Gemuthe und Thatfraft fteben bei ihm in fo entschiebenem Gleichgewicht, baf man wohl behaupten barf, fein neuerer Rinftler habe fo rein und vollfommen gedacht als er und fich fo flar ausgesprochen. Dier haben wir alfo wieder ein Zalent, bas uns aus ber erften Quelle bas frifchefte Baffer entgegen fenbet. Er gracifirt nirgenbe; fuhlt, bentt, handelt aber burchaus wie ein Grieche. "Bir feben bier bas fcbnfte Talent gu eben fo gludlicher Stunde ent= widelt , ale es, unter abnlichen Bedingungen und Um= ftanben, ju Perifles Beit gefchab."

Und so muß man immer wiederholen: das geborne Talent wird jur Production gesorbert, es fordert bagegen aber auch eine nature und funfigemäße Entwickelung fir sch; es fann sich seiner Worgige nicht begeben, und fann fie ohne Außer Zeitbegünftigung nicht gemäß volleiben.

Man betrachte bie Schule ber Carracci. Her lag Talent, Eriff Heiß und Confequenz zum Grunde, hier war ein Element, in welchem fich foone Talente Contes werte. XXXIX. 99. natur= und fnusigemaß, entwiefeln feunten. Wir seben ein ganges Dubend vorzäglicher Küuster von dert ausgeben, jeden in gleichem, allgemeinem Sinn sein besonderes Talent üben und bilben, so daß kaum nach der Zeit abnliche wieder erscheinen konnten.

Sehen wir ferner die ungeheuren Schritte, welche der taleutreiche Rubens in die Aunstwell binein thut! Auch er ist tein Erdgeborner; man schaue die große Erbschaft in die er eintritt, von den Uroätern des 14ten und 15ten Jahrhunderts durch alle die trefflichen des 16ten hind durch, gegen dessen und er geboren wird.

Betrachtet man neben und nach ihm die Külle Nies berläubischer Meister bes 17ten, deren große Käbigskeiten sied hald zu haufe, dast siedlich, bald derblich ausdisben, so wird man nicht languen konten, daß die uns glaubliche Sagacität, womit ihr Ange die Natur durchbrungen, und die Leichtigkeit, womit sie ihr eignes geschliches Behagen ausgedrückt, uns durchaus zu entzücken geeignet sev. Ja, in so fern wir dergleichen besigen, beschräufen wir uns gern gange Zeiten hindurch auf Betrachtung und Liebe folder Erzeuguisse, und verargen es Knuftfreunden keineswegs, die sich ganz allein im Besig und Verebrung biese Kaches begungen.

Und so könnten wir noch hundert Beispiele bringen, das was wir aussprechen, zu bewahrheiten. Die Klarbeit der Ausicht, die Heiterkeit, der Aufnahme, die Leichtigkeit der Mittheilung, das ist es was uns entzäckt,

1-00-1

und wenn wir nun behaupten, dieses alles sinden wir in den ächt Giricchischen Werken, und zwar geleistet am ebelften Stoff, am wurdigsten Gehalt, mit sicherer und vollendeter Ausführung, so wird man nus versiehen, wenn wir immer von bort ausgehen, und immer dort himveisen. Zeder sey auf seine Art ein Grieche! Aber er soy's.

Sen so ist es mit dem schriftstellerischen Berdienste. Das Fastliche wird und immer zuerst ergreifen und vollschmmen befriedigen, ja wenn wir die Werte eines und besielben Dichters vornehmen, so sinden wir manche, die auf eine gewisse peinliche Arbeit hindenten, andere dagegen, weil das Talent dem Gehalt und der Form vollsommen gewachsen war, wie freie Naturerzengnisse bervortreten. Und so ist unser wiederholtes, aufrichtiges Bekenntnis, daß keiner Zeit versagt sey das schwiste Talent hervorzubringen, daß aber nicht einer jeden gez geben ist es vollsommen wurdig zu entwickeln.

Und so fubren wir noch jum Schluffe einen neueren Kunfler vor, um zu zeigen, daß wir nicht eben gar zu hoch hinaus wollen, sondern auch mit bedingten Werfen und Juftinden zufrieden sind. Sebaftian Bourdon, ein dem siedzehnten Jahrhundert augehöriger Künftler, deffen Name wohl jedem Kunftliebhaber mehrmals um die Ohren gesummt, deffen Taleut jedoch in seiner achten Judisidualität nicht immer verdiente

Merfennung genoffen bat, liefert une vier eigenhandig rabirte Blatter, in welchen er ben Berlauf ber Flucht nach Aegypten vollständig vorführt.

Man ums zwerderst den Gegenstand wohl gelten lassen, daß ein bedeutendes Kind aus uraltem Fürstensstamme, dem beschieden ist kuntig auf die Welt ungesbeuern Einstuß zu haben, wodurch das Alte zerstört und ganz Erneutes dagegen berau gesührt wird, daß ein solcher Knabe in den Armen der liebevolsten Mutter, muter Obhut des bedächtigsten Greises gestüchtet und mit gettlicher Julfe gerettet werde. Die verschieden wonten dieser bedeutenden Haubel zu find bundertmal worgestellt und manche hiernach entsprungen Kunstwerte reißen uns oft zur Bewunderung hin.

Bon den vier gemeldeten Blattern haben wir jedoch folgendes ju sagen, damit ein Liebhaber, der sie nicht seibst vor Angen schaut, einigermaßen unfern Beisch beurtheilen möge. Di diesen Bisvern erscheint Fosephalb die damptperson; vielleicht waren sie für eine Capelle diese heitigen bestimmt.

1

Das Local mag fur ben Stall gu Bethlebem, ummittelbar nach bem Scheiben ber brey frommen Magier, gehalten werben, benn in ber Tiefe fieht man noch bie beiben bewuften Thiere. Auf einem erhöhteren Sausraum ruhr Joseph, auftandig in Falten gehallt, auf das Gepäck gebettet, wieder den boben Sattel gelebnt, worauf das beilige Kind, so eben erwachend, fich rübet. Die Mutter, daneben, ift in frommen Gebete begriffen. Mit biefem enbigen Tagesanbruch contraftirt ein behoft bewegter gegen, Joseph beran ichwebender Engel, der mit beiden Handen nach einer Gegend bindeutet die, mit Tempeln, und Obelieben geschwinkte, ein Traumbild Megyptens hervorruff, Jimmermanns Handwertzeng liegt vernachtaffigt am Boben.

#### П.

Imischen Ruinen hat sich die Familie, nach einer farten Tagueise, niedergelassin. Joseph; an das beladen, lastdare, nach einem Creintunge sich indirende Iden gelehnt; scheint einer augenblicklichen Rube flebend, zu genießen; aber ein Engel schreichtlichen Rube flebend, zu genießen; aber ein Engel schreichtlichen ihm ber ergreift seinen Mantel und deutet nach dem Meere bin. Joseph, in die Shbe schauend und zugleich nach des Thiere Kutzer bindeutend, mocht unge Krist für das mide Geschhopfierbriten. Die beilige Mutter, die fich mit dem Kind beschöftigte, schaup verwundert nach dem seltsamen Invigespräch berum: denn der hinnelsbore mag ihr unstäden sein.

## 111.

and espete askill

Drudt eine eilende Banderichaft, wolltommen aus. Sie laffen eine große Bergftabt jur Rechten binter fich.

Kinapp am Jahm führt Joseph das Thier einen Pfab binab, welchen fich die Einbildungstraft um desto fteiter benkt, weil wir davon gar nichte, vielmehr gleich nuren binter dem Bordergrunde das Metr febru. Die Murter, auf dem Sattel, weiß von teiner Befahrt. Weiß von teiner Befahrt. Sehr gestitet find vollig in das schlasenden daburch an gedeutet, daß sie sied von das Bild größentheils diredzogen daben und im Begriff sind auf der sinke erfente.

#### IV.

Sanz im Gegensat des vorigen, ruhen Joseph und Maria in der Mitte des Bildes auf dem Gemäuer eines Rohefbrunnens. Joseph, dahinter stehend und berüber gelehnt, dentet auf ein im Bordergrund umgestürztes Gheenbild und icheint der hestigen Mutter die se bedeutende Zeichen zu erklären. Sie, das Kinde an der Benst, schaut ernst und horchend, ohne daß man wüßte wonach sie blidt. Das entbardete Thier schmauft sinterwarts au reich grünenden Iweigen. In der Ferne sehen wir die Obelissen wieder, auf die im Tranne gebeutet war. Palmen in der Nähe überzeugen uns, daß wir in Negopten schon angelängt sind.

Alles biefes hat ber bilbenbe Runftler in fo engen Raumen mit leichten aber gludifichen Jugen bargeftellt. Durchbringenbes, vollstänbiges Denten, gefftreiches Reben, Anffassen des Unentbehrlichsten, Beseitigung alles Ueberfluffigen, gladtich sichtige Behandlung im Ausstätten bieß ift es was wir an unsern Blattern ruhmen, und mehr bedarf es nicht: denn wir sinden hier fo gut als irgend wo die Sobe der Kunst erreicht. Der Parnaß ist ein Mont Serrat, der viele Anssechungen, im mancherlei Etagen erlaubt; ein jeder gebe hin, versuche fich und er wird eine Statte sinden, es sey auf Gipfeln oder in Minkeln.

the profile of control accounts to make the model the control and transfell withing case to be a sumerature of much control to \$6.963 or superplants yet are at much profile of \$1.06 grainer or other yet. The yet applied \$1.06 grainer or other yet. The yet applied \$1.06 grainer or other properties of the yet of the profile of the control of the profile of the profile of the control of the profile of profile

# Abendmahl

001

Leonard ba Binci.

## ្រូត គេថា ១១៥ នី

2 c, o r a r d 33 i s c ... 33 i s c ...

#### ... หลังคุมและ เการ์ (สมาชิติกร์ 2005) เครื่องกระที่ (สมาชิติกร์ 2005) เมษายน (สมาชิติกร์ 2005)

E. J. S.- M. Joseph Robert 1988.

## Foseph Bossi

uber Leonard da Binci's Abendmahl gu Mailand.

Groffolio. 264 Seiten. 1810.

THE PROPERTY OF STREET

Listma Laure

As exception of

Der Berfasser dieses bebeutenden Wertes, ein Mailander, geboren 1777, von der Natur begabt mit schouen Fähigseiten die sich feith entwickelten, wor allem aber mit Neigung und Geschickt zur bildenden Kunst ausgestattet, scheint ans sich selbst und an Leonard da Vincis Berlassenschaft sich beran gebilder zu haben. Go viel wissen wir ibrigens von ihm, daß er nach einem sechsjährigen Aussenschaft in Kom und seiner Rickstunft in's Baterland, als Director einer neu zu belebenden Kunstakdemie angestellt ward.

So gum Nachbenten als wie zum Arbeiten geneigt, hatte er die Grundfage und Geschichte ber Aunft fich eigen gemacht, und burfte baber bas ichivere Geschaft abernehmen, in einer wohlburchbachten Copie bas berahmte Mit Leonards ba Binci, bas Abendmahl

des herrn, wieder herzustellen, damit folches in Mosaik gebracht, und fur ewige Zeiten erhalten murde. Wie er dabei verfahren, davon gibt er in genanntem Werke Rechenschaft, und unsere Absicht ift eine kurze Darstellung feiner Bemuhungen zu liefern.

Allgemein wird biefes Buch von Kunftfreunden gunftig aufgenommen, folches aber naher zu beurtheilen ift man n Weimar glucklicherweife in den Stand gefest: denn indem Boffi ein ganglich verdorbenes, übermahltes Driginal nicht zum Grund feiner Arbeit legen fonnte, fab er fich genothigt, die vorhandenen Copien beffelben genau gu ftubiren, er zeichnete von bren-Biederholungen die Ropfe; wohl auch Sande burch, und fuchte moglichft in ben Geift feines großen Borgangers einzudringen und beffen Abfichten gu errathen, ba er benn gulegt burd, Urtheil, Bahl und Gefühl geleitet, feine Arbeit vollendete, gum Borbild einer nunmehr icon fertigen Dofait, Gebachte Durchzeichnungen finden fich fammtlich in Beimar, ein Gewinn der letzten Reife Ihro Koniglichen Sobeit bes Großbergogs in die Lombardei; pon wie großem Werth fie aber fenen, wird fich in ber Folge diefer Dar= ftellung zeigen. arae mie augefiellt word

Mus bem Leben Leonarde

Bipci, ein Schloß und herrichaft in Bal b'Arno, nahe bei Floreus, hatte in ber hatfte bes funfschnten Jahrhunderts einen Bester namens Pierrog, dem gin

natürlicher Sohn, von einer uns unbekannt gebliebenen Mutter, geboren ward. Diefer, Leonard genannt, erwies gar bald als Knabe sich mit allen ritterlichen Sigenschaften begabt; Starke bes Körpers, Gewandtsheit in allen Leibessbungen, Ammurt und gute Sittenwaren ihm verlieben, machtig aber zeigte sich Leibenschaft und Fertigkeit zur bilbenden Kunst, dessath mach ihn sogleich nach Florenz zu Beroechio, einem denkenden, bruchaus theoretisch begründeren Manne in die Lehre that, da deum Leonard seinen Meister praktisch bald überztraf, ja deunselben dan Mahlen verleibeter.

Die Runft befand fich bamals auf einer Stufe, mo ein großes Talent mit Glud antrefen und fich im Glange feiner Thatigfeit zeigen fann; fie hatte fich ichon feit wen Sabrbunderten von ber magern Steifbeit jener Bnjantinifchen Schule losgefagt, und fogleich burch Nachahmung ber Ratur, durch Musdruck frommer, fitt= licher Gefinningen, ein neues Leben begonnen; ber Runftler arbeitete trefflich, aber unbewußt; ihm gelang was ihm fein Talent eingab, wohin fein Gefühl ihn trug, fo meit fein Geschmack fich ausbildete, aber feiner vermochte noch fich Rechenschaft gn geben von bem Guten mas er leiftete, und von feinen Mangeln, wenn er fie and empfand und bemertte. Bahrheit und Ratur= lichkeit hat jeder im Unge, aber eine lebendige Ginheit fehlt; man findet bie berrlichften Aulagen, und boch ift feins ber Werke vollkommen ausgebacht, vollig-gufam=

men gedacht; überall trifft man auf etwas Zufälliges, Fremdes; noch find die Grundsäge nicht ausgesprochen, wornach man feine eigene Arbeit beurtheilt hatte.

In folche Beit fam Leonard, und wie ihm bei angeborner Runftfertigfeit die Datur nachznahmen leicht mar, fo bemertte fein Tieffinn gar balb, bag binter ber außern Ericheinung, beren Rachbildung ibm fo gludlich gelang, noch manches Geheimniß verborgen liege, nach beffen Erfenntniß er fich unermudet bestreben follte; er fuchte baber die Gefebe des organischen Bans, ben Grund ber Proportion, bemulte fich um die Regelu ber Derfpective, der Bufammenftellung, Saltung und Farbung feiner Gegenftande im gegebenen Raum, genug alle Runfter= forberniffe fuchte er mit Ginficht gu burchbringen; mas ihm aber befonders am Bergen lag , war die Berfchie= benheit menfchlicher Gefichtsbilbung, in welcher fich fowohl ber beffebende Charafter, als die momentane Leis beufchaft bem Muge barftellt, und diefes wird ber Punct fenn, wo wir, bas Abendmahl betrachtenb, am lang: ften zu verweilen haben.

#### Deffen offentliche Berte.

Die unruhigen Seiten, welche ber unzulängliche Per ter Medicis über Florenz heranzog, trieben Leonarden in die Lombardie, wo eben nach dem Tode des Herzogs Francisco Sforza, deffen Nachfolger Ludwig, mit bein Zunamen il Moro, seinem Borganger und sich felbft, durch gleiche Großheit und Thatigfeit Ehre gu machen, auch die eigene Regierung durch Runftwerke ju verherrlichen gedachte. Sier nun erhielt Leonard fogleich ben Auftrag eine riefenhafte Reiterftatue porgubereiten. Das Modell des Pferdes mar nach mehreren Jahren gur allgemeinen Bewunderung fertig. Da man es aber bei einem Fefte, ale bas Prachtigfte was man aufführen founte, in der Reihe mit hingog, gerbrach es, und der Runftler fah fich genothigt das zwente vorzu: nehmen; auch biefes ward vollendet. Run gogen bie Frangofen über die Mpen; es biente ben Golbaten als Bielbild, fie fchoffen es gufammen, und fo ift une von beiden, Die eine Arbeit von fechgehn Sahren gefoftet, nichts abrig geblieben. Daran erfennen wir, daß eitle Druntsucht, eben fo wie rober Unverftand, ben Runften jum bochften Schaden gereiche.

Mur im Borübergehen gebenken wir der Schlacht von Aughart, deren Carton er zu Florenz mit Michel Angelo wetteifernd ausgebeitete, und des Bildes der heiligen Anna, wo Großmutter, Mutter und Entel, Schooß auf Schooß kunftreich zusammen gruppirt sind.

### Das Abenbmabl.

Bir wenden uns nunmehr gegen das eigentliche Ziel unferer Bemuhung, ju dem Abendmahl, welches im Alofter alle Gragie zu Mailand auf die Mand gemahlt war; mochten unfere Lefer Morghens Aupferflich vor fich nehmen, welcher hinreicht uns fowohl über bas Gange, als wie bas Einzelne zu verftanbigen.

Die Stelle wo das Bild gemablt ist, wird allerdeberft in Betrachtung gezogen: benn bier thut sich bie Weisheit des Kunfters in ihrem Brennpnete vollkrommen hervor. Konnte, für ein Refectorium, trinas schlichten und ebler ausgedacht werden als ein Schelbe mahl, das der ganzen Welt für alle Zeiten als beilig gelten sollte?

Mls Reifende haben wir biefes Speifegimmer por manden Jahren noch ungerftort gefeben." Dem Gingang an ber fcmalen Geite gegenuber, im Grunde bes Gaale, fand bie Tafel bes Priors, ju beiden Ceiten bie Monche: tifche, fammtlich auf einer Stufe vom Boben erhoht, und nun wenn ber Bereintretenbe fich umtehrte, fab er an ber vierten Band, uber ben nicht allguhoben Thil ren, ben vierten Tifch gemablt, an bemfelben Chriftus und feine Runger eben als wenn fie gur Befellfchaft ge= borten. Es muß tur Speifeffunde ein bebeutenber 2Inblid gemefen fenn, wenn die Tifche bes Briors und Chriffi als zwen Gegenbilber auf einander blickten, und - bie Monche an ihren Tafeln fich bagmifchen eingeschloffen Und eben befihalb mufite bie Beisheit bes Mablere bie vorhandenen Mondistifche gum Borbilde nehmen. Unch ift gewiß bas Tifchruch mit feinen gequetichten Kalten ' gemniterten Erreffen und aufgefnapf= ten Bipfeln aus ber Bafchtammer bes Albitere genom= men, Schaffeln, Teller, Becher und sonstiges Gerathe gleichsalls benjenigen nachgeahmt, der fich die Monche bebienten.

Dier war also keineswegs die Rede von Annaherung an ein unsichres, veraltetes Coftum. Sochft ungeschieft mare es gewesen, an diesem Orte die heilige Gesellschaft und Polster auszustrecken. Mein! sie sollte der Gegenwart angenabert werben, Schriftus sollte sein Abendmast bei den Dominicanern zu Mailand einnehmen.

Auch in manchem andern Betracht mußte das Bild große Wirkung thun. Ungefähr zehn Auß iber der Erde nehmen die drenzehn Tiguren, sammtlich etwa anderthalbmal die Lebensgröße gebildet, den Raum von acht mud zwanzig Parifer Auß der Länge nach ein. Nur zwey derfelben Tieht man ganz an den entgegengesetzen Enden der Aufel, die übrigen sind Halbsquren, und auch dier fand der Kinstler in der Nothwendigkeit seinen Bortheil. Jeder sittliche Ausdruck gehört nur dem obern Theil des Koppers an, und die Fishe sind in solchen Tällen überall im Wege; der Kinstler schul fich hier eilf Salbsguren, deren School und Knie vom Tisch und Tischund bedeckt wird, unten aber die Fishe im bescheiden Dammerlicht kaum bemerktich feben solkmunetlich feben Dammerlich feben weben beim bestellten.

Run versetze man fich an Ort und Stelle, bente fich bie sittliche außere Ruse, die in einem folden monchiichen Speisesale obwaltet, und bewundere ben Kunfter, ber feinem Wilbe fraftige Erfchitterung, leibenschaftwinke werte. XXXIX. 201. iche Bewegung einfa ucht, und, indem er fein Runftwert möglichft an die Natur berangebracht hat, es alfobald mit der nachsten Wirflichkeit iu Contraft fett.

Das Aufregungsmittel, wodurch der Kunftler die ruhig heilige Abendtafel erschüttert, sind die Worte des Meisteres: Einer ist unter end der mich berächt! Ansgesprochen sind sie, die gauze Gesellschaft fommt darüber in Unruhe; er aber neigt sein Haupt, gesenten Blides; die ganze Erellung, die Bewegung der Arme, der Hande, alles wiederholt mit himmlischer Ergebenheit die unglicklichen Worte, das Schweigen selbst bekräftigt: Ja es ist nicht anders! Einer ist unter ench der nich verräth.

Ehe wir aber weiter gehen, milfen wir ein großes Wittel entwickeln, wodurch Leonard diese Bild hauptsächlich belebte: es ist die Bewegung der Hands; dief konnte aber auch nur ein Italiäner sinden. Bei seiner Nation ist der gauze Körper geistreich, alle Glieder nehmen Theil an jedem Ausdruck des Geschühle, der Leidenschung und Bewegung der Hahre der scheschen Ertaltung und Bewegung der Hand der ficht er aus: "Was kümmert's nich! — Kommher! — Dieß ist ein Schelm, — nimmt dich in Acht vor ihm! — Er soll nicht lange leben! — Dieß ist ein Janptpunct. Dieß merket besonders wohl, meine Zuhder?" Einer solchen Nationaleigenschaft mußte der, alles Charakterssissen

Auge besonders zuwenden; hieran ist das gegembartige Bild einzig, und man kann ihm nicht genug Beträchtung widmen. Wollkommen übereinstimmend ift Gesichtebildung und jede Bewegung, auch dabei eine bem Auge gleich faßliche Zusammen- und Gegeneinanderstellung aller Glieder auf das lobenswürdigste geleiftet.

Die Gestalten überhaupt zu beiden Geiren des herrn laffen sich drey und drey gufanimen betrachten, wie sie denn auch so jedesmal in Eins gedacht, in Berhältniß geskelt, und doch in Bezug auf ihre Nächbarn gehalten find. Junachst an Christi rechter Seite Johannes, Judas und Perrus.

Petrus, der entfernteste, fabrt, nach seinem bestigen Charafter; als er bes hern Mort vernionmen, eilig hinter I ad her, der sich, erschorden auftvaris ihen den der beite, festgeschlossen hand ben Bentel halt; mit ber techten, sestgeschlossen hand ben Bentel halt; mit ber linten aber eine unwilkfussche Frampsbafte Bewegung macht, als wollte er sagen: Was foll das beisen? — Was sollt das werden? Petrus hat indessen mit seiner linten hand des gegen ihn geneigten Johann es rechte Schulter gefast, hindeutend auf Eristun, und zugleich den gelieden Inger anregend, rolle fragen, wer dem der Berräther sein? Einen Messengift in der Richten seit er dem Indas unwilleläsig zufliss in die Rippen, wodurch dessen unwilleläsig zufliss in der Rieden sieger ein Salzsäs umseten Borvaktebewegung, die sogar ein Salzsäs um

schuttet, glidtlich bewirft wird. Diese Gruppe fann als die guerft gedachte des Bildes angesehen werden, fie ift die vollkommenfte.

Benn nun auf ber rechten Geite bes herrn mit ma= Biger Bewegung unmittelbare Rache angebroht wird, entspringt auf feiner linten lebhafteftes Entfeten und Abicheu bor bem Berrath. Sacobus ber altere beugt fich por Schrecken gurud, breitet die Urme aus, ftarrt, bas Saupt niebergebeugt, por fich bin, wie einer ber bas Ungeheure, bas er burd's Dhr vernimmt, fcon mit Mugen gu feben glaubt. Thom as erfcheint bin= ter feiner Schulter berbor, und, fich bem Beiland nabernd, hebt er ben Beigefinger ber rechten Sand gegen Die Stirne. Philippus, ber britte gu biefer Gruppe gehörige, rundet fie auf's lieblichfte; er ift aufgestanden. bengt, fich gegen ben Meifter, legt die Sande auf Die Bruft, mit größter Rlarbeit aussprechend: Berr, ich bin's nicht! Du weißt es! Du fennft mein reines Berg. 3ch bin's nicht!

Und nunmehr geben uns die benachbarten brey letzteren biefer Seite neuen Stoff jur Betrachtung. Sie unterhalten sich unter einander über das schrecklich Bernonnnene. Matthaus wender mit eftriger Benvezung das Gesicht links zu feinen beiden Genossen, deb Sande bingegen strecht er mit Schnelligkeit gegen den Meister, und verbindet so, durch das unschästgarse Kunstmittel, seine Gruppe mit der vorhergehenden.

Thadd us geigt die heftigste Ueberrafdung, 3weifel und Argwohn; er hat die linke Hand offen auf den Tifch gelegt, und die rechte dergekalt erhoben, als stebe er im Begriff mit dem Adden derfelben in die linke einzuschlasen; eine Betwegung, die man wohl noch von Naturmenschon sieht, wenn sie dei unerwarterem Borfalf andbricken wollen: Hab ich's nicht gesagt! Habe ich's nicht immer vermuthet! — Simon sigt bechst wirdig am Ende des Tisches, wir sehen dager deffen gange Figur; er, der alteste von allen, ist reich mit Jalten bekleidet, Gesicht und Bewegung zigen, er sey wegt.

Wenden wir nun die Angen sogleich auf das entgegngelegte Tischende, so feben wir Bartholomaus,
der auf dem rechten Just, den linken übergeschlägen, febt, mit beiden ruhig auf den Tisch gestemmten Sanden steinen übergebogenen Körper unterstüßend. Er
horcht, wahrscheinlich zu vernehmen was Johannes vom
hertn ausfragen wird: denn überhaupt scheint die Antregung des Lieblingssungers von dieser ganzen Seite
auszugeben. Jacobus der jungere, neben und hinter
Bartholomaus, legt die linke Jand auf Perrus Schulter,
so wie Petrus auf die Schulter Johannis, aber Jacobus mild, nur Aufklarung verlangend, wo Petrus schon
nache brobt.

Und alfo wie Petrus hinter Judas, fo greift Jacob

ber inngere hinter Andreas her, welcher als eine ber bebettendifen Siguren mit balbanfgehobenen Armen die flachen Sande vorwarts geigt, als entschiedenen Ansbruck bes Entschens, ber in biesem Bilbe nur einmal werfommt, da er in andern weniger gestreich und grindlich gebachten Werten fich leiber nur an oft wiederholt.

### (bi oda Eechnifdes Berfahren.

Indem uns nun noch manches iber Gestalten und Gesichtebildung, Bewegung, Bekleidung zu sagen übrig bleibt, wenden wir uns zu einem andern Theil des Bortrags, von welchem wir une Betribnis erwarten konnen: es sind namlich die mechanischen, demische physischen und technischen Kunstmittel, welche der Kunster auwendete das herrliche Berf zu versertigen. Durch die neuesten Untersuchungen wird es nur allzuklar, daß es auf die Mauer mit Delfarbe gemahlt gewesen; diese Kunster ich ausgehen, schon längst mit Bortheil ausgeübet, nuste einem Künster wie Leonard bedoft willkommen seyn, der, mit dem glicklichten Wick die Ratur auzuschauen geboren, sie zu durchschauen trachtete, um ihr Inneres im Aleusein vorzuskellen.

Wie groß diese Unternehmung, ja wie sie anmaßend sey, fällt bald in die Augen, wenn wir bedenken daß die Natur von innen berand arbeitet, und sich selbst erst unendliche Mittel vorbereiten muß, ehe sie, nach tausenbfältigen Bersuchen, die Organe and und an

einander ju entwickeln fähig wird, um eine Gestalt wie bie menschliche hervorzubringen, welche zwar die hochsten innerlichen Wollfommenheiten außerlich offenbart, das Rathsel aber, wohinter die Natur sich verbirgt, mehr zu verwickeln als zu lösen scheint.

Das Innere nun im Neußern gewissenhaft darzuftellen, war nur der größten Meister höchster und einaiger Wunsch; sie trachteten nicht nur den Begriff des
Gegenstandes tressend wahr nachzubilden, sondern die
Abbildung sollte sich an die Stelle der Natur selbst setzen,
ia, in Absicht auf Erscheinung, sie überbieren. Hier
war nun vor allem die höchste Ausschlickeit notbig,
nud wie sollte dies anders als nach und nach zu leisten
sein. Ferner war unerläßlich, daß man irgend einen
Reuezug andringen und ausschlesen konne; diese Bortheile
und noch so wiele andere bietet die Delmahlerey.

Und so hat man benn nach genaner Untersuchung gesunden, daß Leonard ein Gemisch von Mastir, Pech und andern Antheilen, mit warmen Gisen auf den Mauertünch gezogen. Kerner, um sowohl einen volligen glatten Grund als auch eine gehöpere Sicherheit gegen außere Einwirkung zu erhalten, gab er dem Ganzen einen zarten Ueberzug von Meineiß, auch gelben und feinen Ahonerden. Aber eben diese Sorgsalt scheine Werte geschaber zu haben: denn wenn auch dieser letzt garte Deltünch im Anfange, als die darauf getragenn Farben des Bildes genugsame Nahrung hatten,

feinen Theil bavon aufnahm und fich eine Weile guthielt, so verlor er doch, als das Del mit der Zeit austrocknete, gleichfalls seine Kraft und sing an ju reißen, ba benn die Feuchtigkeit der Mauer durchdrang und juerst ben Moder erzeugte, durch welchen das Bild nach und nach unscheinbar ward.

#### Ort unb Plas. and f and

Bas aber noch mehr traurige Betrachtungen erregt, ift leider daß man, als bas Bild gemahlt murbe, beffen Untergang aus ber Befchaffenheit des Gebaudes und ber Lage beffelben weiffagen fonnte. Bergog Ludwig, aus Abficht oder Grille, udthigte die Donche ihr verfallendes Rlofter an biefem widerwartigen Orte ju erneuern, baber es benn fchlecht und wie gur Frohne gebaut mard. Man fieht in ben alten Umgangen elende, lieberlich gearbeitete Caulen, große Bogen mit fleinen abwechselnb. ungleiche, angegriffene Biegeln, Materialien von alten abgetragenen Bebauben. Wenn man nun fo an außer: lichen, bem Blid bes Beobachtere ausgesetten Stellen verfuhr, fo lagt fich furchten, baf bie inneren Mauern, - welche übertundt werden follten, noch fchlechter bebandelt morben. Dier mochte man verwitternbe Badfteine und andere von ichablichen Galgen burchbrungene Mineralien verwenden, welche die Feuchtigfeit des Locale einfogen und verberblich wieder aushauchten. Ferner fand bie ungludliche Mauer, welcher ein fo großer

Schat anvertraut war, gegen Norden, und überdieß in der Nahe ber Kilche, der Speisefammer, der Anrichten, und wie traurig! daß ein so vorsichtiger Künstler, der eine Karben nicht genugsam wählen und verfeinern, eine Firnisse nicht genug klaren konnte, durch Limftande genöttigt war, gerade Plag und Ort, wo das Bild stepen sollte, den Hauptpunct worauf alles aufommt, zu übersehen, oder nicht genug zu beherzigen.

Ware aber doch trog allem diesem das ganze Kloster auf einer Hobe gestanden, so wulde das Uebel nicht auf einen solden Grad erwachsen sein. Es liegt aber is tief, das Kefectorium tieser als das Uebrige, so das im Jahr 1800 bei anhaltendem Regen das Wasser darin über drei Passum siden, welches uns zu solgen darin die drei Passum siden, welches uns zu solgen dern derechtigt, daß das entseizliche Gewässer, welches 1500 niederzig und überschwoll, sich auf gleiche Weise hierher erstreckt habe. Denke man sich auch, daß die denkentigen Geistlichen das Mogsichste zur Austrocknung gethan, so blieb seiber noch genug eingesogene Fenchtigkeit zur die, und dieß ereignere sich sogar schon zu der Zeit, als Leonard noch mabste.

Etwa zehn Jahre nach beendigtem Bilbe überfiel eine schredliche Pest die gute Stadt, und wie kann man besträngten Geiftlichen zumuthen, daß sie, von aller Welt verlassen, in Todesgefahr schwebend, für das Gemählbe ühres Speifezimmers Sorge tragen sollten?

Rriegeunruhen und ungablig anderes Unglice, mel-

ches die Lombarden in der ersten Halfre des loten Jahrhunderts betraf, verursachten gleichfalls die gangliche Bernachläfsgung solcher Werte, da denn das unfere, bei den schon angesihrten inneren Mängeln, besonders der Mauer, des Lünchgrundes, vielleicht der Mahle weise selbst, dem Berderben schon überliesert war. In der Halfre des loten Jahrhunderts sagt ein Reisender, das Bild ser das verderer sie unterer sieht darin nur einen blinden Recken; man bestagt das Bild als schon versoren, versichert, man sehe es kaum und schlecht; einer nennt es vollig undrauchbar, und so sprechen alle spätern Schriftsteller dieser Zeit.

Alber das Bild war boch immer noch da, und wenn auch gegen seine erste Zeit nur ein Schatten, es war noch vorhanden. Jest aber nach und nach tritt die Furcht ein, es vollig zu verlieren; die Springe vermehren sich, sie lausen zusammen, und die große tostenen fich, sie lausen zusammen, und die große tostenen Flache, in unzählige kleine Arusten zersprengt, broht Stud vor Stud herabzusallen. Bon diesem Zustande gerührt, läßt Cardinal Friedrich Borromeo 1612 eine Copie sobenen, deren wir nur vorläusig dankbar gebenken.

## Bunehmenbes Berberbnif.

Allein nicht nur ber Zeitverlauf, in Berbindung mit gedachten Umftanben, nein die Befiger felbit, die feine Stater und Bewahrer hatten febn follen, veranlaften fein größtes Berderben, und bedeckten dadurch ihr Ansdenken mit ewiger Schande. Die Ihure schien ihnen zu niedrig, durch die sie sie Reserverium gehen sollten, sie war symmetrisch mit einer andern im Sockel angebracht, worauf das Bild sufte, Sie verlangten einen majestätischen Eingang in dieses ihnen so theure Gemach.

Eine Thure, weit gebfer als nothig, ward in die Mitte gebrochen, und, ohne Pierat, weder gegen den Mabler noch gegen die abgebildeten Berklarten, zerftorten sie die Fusse einiger Apostel, ja Chrifti selbst. Und hier fangt der Anin des Bildes eigentlich au! Denn da, um einen Bogen zu wolben eine weit gebsere Licke als die Ihure in die Mauer gebrochen werden umfte, so ging nicht allein mehr von der Fläche des Bildes versoren, sondern die Hannmer- und hacenschläge erschütterten das Gemählbe in seinem eigenen Felde, an wielen Orten ging die Krusse lod, deren Stüde war wielen Orten ging die Krusse das, deren Stüde man wieder mit Rägeln befestigte.

Spaterhin war das Bild durcheine neue Geschmacklosigkeit verfüsser, indem man ein landesbertliches Bappenschild unter der Deck ehrseligte, welches. Ehrsili Scheitel sast berührend, wie die Thure von unten, so nun auch von oben des herrn Gegenwart beengte und entrodiebigte. Bon dieses Beit an besprach man die Wiedereberstellung immer aufe neue, unternommen wurde sie spater: denn welcher achte Kanstler mochte die Gesahr einer solchen Berantwortung auf sich uehmen? Unglädelicherweise endlich im Jahr 1726 meldet sich Bellotti, arm an Kunf, und zugleich, wie gewöhnlich, mit Ammäßungen überstüssig begabt; dieser, markfichreiertich, rühmte sich eines besondern Geheimnisse, womit er das verblichene Bild in's Leben zu rufen sich unterfange. Mit einer kleinen Prode bethört er die kenntnisslosen Monche, seiner Willsim wird solch ein Schap verdungen, den er sogleich mit Breterverschlägen verheimlicht, und nun, dahinter verborgen, mit kunftschäderischer Hand das Werf von oben bis unten übermahlt. Die Monchein bewunderen das Geheimnis, das er hien, um stewblig zu bethören, in einem gemeinen Firnis mittheilte, damit sollten sie, wie er sie versicherte, sich klassische aus allen Verlegenheiten erretten.

Db fie bei einer neuen balb eintretenden Uebernebeslung des Bildes von diesem toftlichen Mittel Gebrauch gemacht ift nicht bekannt, aber gewiß ward es noch einigemal theilweise aufgefrischt, und zwar mit Bafferfarbe, wie sich noch an einigen Stellen bemerken läßt.

Indeffen verdarb bas Bild immer und weiter, und auf's nene ward bie Frage, imviefern es noch ju erhale ten feb, nicht ohne manchen Erreit unter Annflern und Anordnenden besprochen. De Giorgi, ein beschebener Mann von maßigem Talent, aber einsichtig und eifrig, Kenner der wahren Knuft, sehnte bebartlich ab feine hand bahin zu führen, wo Leonard die seinige gehalten habe.

Endlich 1770, auf wohlmeinenden, aber Ginficht

ermangelnden Befehl, durch Nachgiebigkeit eines hofmannischen Priors, ward einem gewissen Maggaba das Geschäft übertragen; dieser pfuschte meisterhaft; die wenigen alten Originalstellen, obschon durch fremde Dand zwennel getribt, waren seinem freien Pinsel ein Anstoß; er beschabte sie mit Eisen, und bereitete sich glatte Stellen, die Ichge seiner frechen Kunft bingusus bein, ja mehrere Kopse wurden auf gleiche Weise behandelt.

Dawider nun regten fich Manner und Runftfreunde in Mailand , bffentlich tabelte man Gonner und Clienten. Lebhafte, munberliche Beifter ichurten gu, und bie.Gabrung mart allgemein. Magga, ber gu ber Rech= ten bes Beilande gu mablen angefangen batte, bielt fich bergeftalt an die Arbeit, daß er auch gur Linken gelangte, und nur unberührt blieben die Ropfe des Matthaus, Thabbaus, und Gimon. Much an biefen gedachte er Bellotti's Urbeit jugubeden, und mit ihm um ben Namen eines Beroftrate ju wetteifern. Dagegen aber wollte bas Gefchict, bag, nachbem ber abhangige Prior einen auswartigen Ruf angenommen, fein Dachfolger, ein Runftfreund, nicht zauderte den Magga fogleich gu entfernen, burd welchen Schritt genannte bren Ropfe in fo fern gerettet worden, bag man bas Berfahren bes Bellotti barnach beurtheilen fann. Und gwar gab biefer Um= ftand mahricheinlich ju ber Gage Gelegenheit: es fenen noch bren Ropfe des achten Driginale übrig geblieben. Seit jener Zeit ist, nach mancher Berathschlagung, nichts geschehen, und was hatte man denn an einem drewhundersichrigen Leichnam noch einbalsautien sollen. Siedenzehnhundert und sechsundneunzig überstieg das Franzbische Deer siegreich die Alben, der General Bo an apparte führte sie an. Jung, ruhmbegierig und Gerthmtes anstucken, ward er vom Ramen Leonards an den Ort gezogen, der uns nun so lange seit halt.

Er verordnete gleich, daß hier keine Ariegswohnung fenn, noch anderer Schaden geschehen solle, unterschrieb die Ordre auf dem Anie, ehe er zu Pferde stieg. Aurz darauf misachtete diese Beschle ein anderer General, ließ die Thure einschlagen, und verwandelte den Saal in Stallung.

Der Aufput des Magga hatte schon seine Lebhaftigkeit verloren, und der Pferdepridel der ummehr, schlimmer als der Spessedampf von mbindischer Anvichte, auhaltend die Wände beschlug, erzeugte neuen Moder iber dem Bilde, ja die Feuchrigkeit sammelte sich so stark, daß sie streisenweise herunterlief, und ihren Weg mit weißer Spur bezeichnete. Nachher ist dieser Saal bald gum heumagagin, bald zu andern immer militarischen Bedurfussen unsprangen unsprangen und worden.

Endlich gelang es ber Administration ben Ort gu ichließen, ja zu vermauern, so daß eine gauze Zeit lang biejenigen die das Abendmahl sehen wollten, auf einer Sproffenleiter von ber außerhalb zugänglichen Kanzel

herabsteigen mußten, von wo fonft ber Borlefer die Speifenden erbaute.

Im Jahr 1800 trat bie große Ueberfchwemmung ein, verbreitete fich, verfumpfte ben Gaal und vermehrte bodblich bie Feuchtigfeit; hierauf ward 1801, auf Boffi's Beranlaffung, ber fich biegn als Gecretar ber Afabemie berechtigt fand, eine Thure eingesett, und ber Bermaltungerath verfprach fernere Corgfalt. Enblich verorbnete 1807 ber Bicefonig von Stalien, Diefer Ort folle wieder bergeftellt und gu Ehren gebracht werben. Man feste Tenfter ein, und einen Theil bes Bobens, errichtete Gerufte, um gu unterfuchen, ob fich noch etwas thun laffe. Man verlegte bie Thure an bie Seite, und feit ber Beit findet man feine mertlide Beranberung, obgleich bas Bild bem genauern Beobachter, nach Befchaffenheit ber Atmofphare, mehr ober weniger getrübt erfcheint. Mbge, ba bas Bert felbft fo gut ale verloren ift, feine Gpur, gum trauri= gen, aber frommen Unbenten finftigen Beiten aufbemabrt bleiben!

# Copien überhaupt.

Ehe wir nun an die Nachbildungen unferes Gemablbes, deren man fast drepfig gablt, gelangen, mussen wir von Copien überhaupt einige Erwähnung thun. Sie tamen nicht in Gebrauch als bis jederman gestand die Runft habe ihren hochsten Gipfel erreicht, da benn geringere Talente, die Werke der gebften Meister schauend, an eigner Kraft, nach der Natur, oder aus der Joee, abnliches hervorzubringen verzweiselten, womit dem die Kunft, welche sich nun als handvoert abscholog, anfing ihre eigenen Geschöpfe zu wiederholen. Diese Unfähigfeir der meisten Kunfter blieb den Liebbadern nicht verdorgen, die, weil sie sich nicht immer an die ersten Meister wenden konnten, geringere Talente auffriesen und bezahlten, da sie denn, um nicht etwas ganz Ungeschiedes zu erhalten, lieber Nachahnungen von anerkannten Werken bestellten, um doch einigerumaßen aut bedieut zu sebn.

Run begunftigten bas neue Verfahren sowohl Eigenthumer als Kunftler burch Kargheir und Uebereilung, und bie Kunft erniedrigte sich vorsätzlich, aus Grundfag zu copiren.

Im funfzehnten Jahrhundert und im vorhergehenden hatten die Kunster von sich selbst und von der Kunst einen hoben Begriff und bequemten sich nicht leicht Erfindungen anderer zu wiederholen, deswegen sieht man aus jener Zeit keine eigentlichen Sovien, ein Umstand, den ein Freund der Kunstgeschichte wohl beachten wird. Geringere Kunste bedienten sich wohl zu kleineren Arbeiten höherer Vorbilder, wie bei Riello und andern Schmelzarbeiten geschah, und wenn ja and religibsen oder sonstigen Beweggrunden eine Wiederholung verlangt wurde, so begungte man sich mit ungenauer Nachab-

ahmung, welche nur ungefahr Bewegung und Sand= lung bes Driginale ausbrudte, ohne bag man auf Form und Karbe icharf gefeben batte, begbalb findet man in ben reichsten Galerien feine Copie vor bem fechzehnten Nabrhundert.

Dun fam aber bie Beit, wo burch wenige aufferors bentliche Manner (unter welche unfer Leonardo ohne Biberrebe gegablt, und ale ber fruhefte betrachtet wirb) Die Runft in jedem ihrer Theile gur Bollfommenbeit gelangte; man lernte beffer feben und urtheilen, und nun mar bas Berlangen um Nachbilbungen trefflicher Berte nicht fcmer zu befriedigen, besonders in folchen Schulen, wohin fich viele Schuler brangten und bie Berte bes Meifters febr gefucht waren. Und boch bes fchrankte fich ju jener Beit bieg Berlangen auf fleinere Berte, Die man mit bem Driginal leicht ausammenhalten und beurtheilen fann. Bei großen Arbeiten verhielt es fich gang andere bamale wie nachher, weil bas Driginal fich mit ben Covien nicht vergleichen laft, auch folche Beftellungen felten find. Alfo begnugte fich nun die Runft fo wie der Liebhaber mit Nachahmungen im Rleinen, wo man bem Copirenden viel Freiheit ließ, und die Folgen diefer Willfur zeigten fich übermäßig in ben wenigen gallen, wo man Abbildungen im Großen verlangte, welche fast immer Copien von Copien maren, und amar gefertigt nach Copien im fleinern Dagftab, fern von bem Driginal ausgeführt, oft fogar nach Gerthe's Berte. XXXIX. Bo.

bloßen Zeichnungen, ja vielleicht aus dem Gedächtniß. Nun mehrten sich die Outgende Mabser, und arbeiteten um die geringsten Preise, man prunkte mit der Mabserery, der Geschmack versiel, Copien mehrten sich, und versinsteren die Wähnde der Worzimmer und Treppen, hungrige Aufänger lebten von geringen Solde, indem sie die wichtigsten Werke in jedem Maßstad wiederholten, ja viele Mabser dass die Anabser ganz ihr Leben bloß mit Copie ren zu; aber auch da sah man in jeder Copie einige Abweichung, sey's Einfall des Bestellers, Grille des Mabsers, und vielleicht Amnaßung man wolle Original seyn.

Herzu trat noch die Forderung gewirfter Tapeten, wo die Masserv nicht würdig als durch Gold bereichert scheinen wollte, und man die herrsichsten Bilder, weil sie ernst und einfach waren, für mager und armselig hielt, deswegen der Copiste Baulichkeiten und Randsschaften im Grunde anbrachte, Jierrathen an den Kleideru, goldene Strahlen oder Kronen um die Haupter, serner wunderlich gestaltete Kinder, Thiere, Chimären, Grotesten und andere Thorheiten. Oft auch kam wohl der Kall vor, daß ein Kinstler, der sich eigene Ersiedung antraute, nach dem Willen eines Bestellers, der seine Fähigkeiten nicht zu schieft, und indem er es mit Widerwillen that, doch auch hie und da als Original erscheinen wollte, und unn veränderte oder hins

aufdate, wie es Renntnif, vielleicht auch Gitelfeit eingab. Dergleichen gefchah auch wohl wie es Beit und Ort verlangten. Man bediente fich mancher Figuren ju gang anberm 3wed, als fie ber erfte Urheber beftimmt hatte. Beltliche Gegenftanbe wurden burch einige Buthaten in geiftliche verwandelt, beibnische Gotter und Selben mußten fich bequemen Martyrer und Evangeli= ften gu fenn. Dft auch hatte ber Runftler gu eigener Belehrung und Uebung irgend eine Figur aus einem beruhmten Werk copirt, und feste nun etwas von feiner Erfindung hingu, um ein vertaufliches Bild baraus gu machen. Bulett barf man auch wohl ber Entbedung und bem Digbrauch ber Rupferftiche einen Theil bes Runftverberbens gufchreiben, welche ben Dubend = Dab= lern fremde Erfindungen haufig zubrachten, fo bag nie= mand mehr ftubirte, und die Mahleren gulett fo weit verfiel, daß fie mit medanischen Arbeiten vermischt ward. Maren boch bie Rupferftiche felbft fcon von ben Driginalen verschieden, und wer fie copirte vervielfachte die Beranderung nach eigener und fremder Uebergengung ober Grille. Gben fo ging es mit ben Zeichnungen, Die Runftler enewarfen fich bie mertwurdigften Gegenftanbe in Rom und Floreng, um fie, nach Saufe gelangt, willfürlich zu wiederholen.

#### Copien bes Abendmabls. -

. hiernach laßt fich nun gar wohl urtheilen, was mehr ober weniger von den Copien des Abendmahls zu erwarten fen, obgleich die frühesten gleichzeitig gefertigt wurden: denn das Werf machte großes Aufsehen, und andere Klöster verlangten eben dergleichen.

Unter den vielen von dem Berfaffer aufgeführten Copien beschäftigen uns hier nur drep, indem die zu Weimar besindlichen Durchzeichnungen von ihnen abgenommen find; doch liegt diesen eine vierte zum Grund, von welcher wir asso zuerst sprechen missen.

Marcus von Dagiono, ein Schiller Leonard ba Binci's, ohne weitumgreifendes Talent, erwarb fich boch bas Berbienft feiner Schule, porghalich in ben Ropfen, ob er fich ichon auch hier nicht immer gleich bleibt. Er arbeitete ungefahr 1510 eine Copie im Rleis nen, um fie nachher im Großen zu benuten. Gie mar, berfommlicher Beife, nicht gang genan, er legte fie aber zum Grunde einer großern Copie, die fich an ber Wand bes nun aufgehobenen Rlofters ju Caftellaggo befindet . gleichfalls im Speifefaal ber ehemaligen Alles baran ift forgfaltig gearbeitet, boch berricht in den Beimerken die gewohnliche Billfur. Und obgleich Bofft nicht viel Gutes bavon fagen mochte, fo laugnet er boch nicht, baß es ein bebeutenbes Monu= ment, auch der Charafter mehrerer Ropfe, wo der Musdruck nicht übertrieben worden, gu loben fen. Boffi

hat fie burchgezeichnet, und wir werden, bei Bergleis dung ber brey Copien, aus eigenem Anschauen barüber urtheilen konnen.

Eine zwepte Copie, beren burchgezeichnete Ropfe wir ebenfalls vor uns haben, finder sich in Fresco auf der Band zu Ponte Capriasca; sie wird in das Jahr 1565 gesetz, nud dem Peter Lovino zugeschrieben. Ihre Berdienste lernen wir in der Folge kennen; sie hat das Eigne, daß die Namen der Figuren hinzugeschrieben worden, welche Worsicht uns zu einer sichern Charakteristik der verschiedenen Physiognomien verhifft.

Das allmähliche Verderbniß des Originals baben wirleider umftändlich genug aufgesührt, und es stand schon sehr schlimm um dasselbe, als 1612 Cardinal Friedrich Vorromes, ein eifriger Kunsftreund, den vbligen Verluft des Wertes zu verhüten trachtete und einem Macladuder Undrea Vianchi, zugenannt Vespino, den Auftrag gab eine Copie in wirklicher Größe zu sertigen. Diese Kunstler versuchte sich ansags nur an einizgen Kopsen, biese gelangen, er ging weiter, und copirte die sämmtlichen Figuren, aber einzeln, die er denn zulest mit möglichster Corgsalt zusammensigte; das Bild sindet sich noch gegenwärtig in der Aundrossanischen Bislische Zundand, und liegt der neusten von Vossi verstertigten Copie hauptsächlich zum Grund, diese aber ward auf folgende Veranlassung gesetrigte.

### Reufte Copie.

Das Konigreich Italien war ausgesprochen und Pring Eugen wollte ben Anfang seiner Regentschaft, nach bem Beispiel Ludwig Storga's, durch Begunste gung der Kunste verherrlichen; Ludwig hatte die Darftellung des Mendmahls dem Leonard ausgetragen, Eugen beschloß das durch drephunbert Jahre durch versborbene Bild so viel als möglich in einem neuen Gesmählbe wieder berzustellen, dieses aber sollte, damit es unvergänglich bliebe, in Mosait geseht werden, wohn die Borbereitung in einer schon vorhandenen großen Anstalt gegeben war.

Bosse erhalt sogleich ben Auftrag und beginnt Anfangs May 1807. Er sinder rathlich einen Carton in gleicher Größe zu fertigen, nimmt seine Jugendstudien wieder auf und wendet sich ganz zu Leonard, beachte bessen Kunstnachlaß und Schriften, besonders letztere, weil er überzeugt ift, ein Mann, der so vortressliche Werke hervorgebracht, mulffe nach den entschiedensten und vortheilhastessen Grundschapen gehandelt haben. Er hatte die Kopfe der Sopie von Ponte Capriasca und einige andre Theil derselben nachgezeichnet, ferner die Kopfe und Sande der Copie von Eastellazzo und der von Bianchi. Nun zeichnet er alles nach was von Winci selbst, ja sogar was von einigen Zeitgenossen berstammt. Kerner sieht er sich nach allen vorhandenen Copien um, deren er siede den und zwanzig näher oder ferner kennen lernt; Zeichen und zwanzig näher oder ferner kennen lernt; Zeich-

nungen, Manufcripte von Binci werden ihm von allen Seiten freundlichst mitgetheilt.

Bei ber klusführung seines Cartons halt er sich zunächst an die Sopie der Ambrosiana, sie allein ist so groß
wie das Driginal; Bianchi hatte durch Fadennege und
durchscheinend Papier eine genanste Nachbildung zu
geben gesucht und unablässig unmittelbar in Gegenwart
des Driginals gearbeitet, welches, obgleich schon sehr beschäbigt, doch noch nicht übermahlt war.

Ende Detobers 1807 ift ber Carton fertig, Leinewand an Einem Stud gleichmäßig gegründet, alsobatd auch das Ganze aufgezeichnet. Sogleich um einigernaßen feine Tinten zu reguliren, mahlte Wosse Wente wur Archive feit der Farben im Driginal noch frisch und Randschaft, das wegen der Hohe und Keinbeit der Farben im Driginal noch frisch und glänzend geblieben. Er untermahlt hieranf die Köpfe Christi und der drey Apostel zu bessen kliefen; und was die Gewänder betrifft, mahlte er diejenigen zuerst, über deren Farben er schnelter gewiß geworden, um sortan nach den Grundschen des Weisters und eigenem Geschmack, die übrigen auszuwählen. So deckte er die ganze Leinewand, von sorgsättigem Nachhenken geseitet, und hielt seine Karben gleich hoch und kräftig.

Leider überfiel ibn, an diesem feuchten und verbdeten Ort, eine Krantheit die ihn feine Bemuhungen einzustellen nothigte; allein er benute biesen Zwischenraum, Zeichnungen, Ampferstiche, schriftliche Ausstäte zu ord-

neu, theils auf das Abendmahl selbst, theils auf aubere Werke des Meisters bezüglich; zugleich begünstigte ihn das Glack, das ihm eine Sammlung Handseichuungen auführte, welche, sich vom Sardinal Edsar Monti berschreibend, unter andern Kostbarkeiten auch treffliche Sachen von Leonardo selbst enthält. Er studitte sogar die mit Leonardo gleichzeitigen Schriftseller, um ihre Meinungen und Wünsche zu benutzen, und bliekte auf das was ihn sobren konnte nach allen Seiten umber. So benutze er seinen krankhaften Zustand und gelangte endlich wieder zu Kräften, um auf s neue an's Werk zu geben.

Kein Künstler und Kunstfreund läßt die Rechenschaft ungelesen, wie er im Einzelnen versahren, wie er die Sharaftere der Gesichter, deren Ausdruck, ja die Bewegung der Hände durchgedacht, wie er sie hergestellt. Sen bedenkt er das Tischgerathe, das Jimmer, den Grund, und zeigt daß er über keinen Theil sich ohne bei triftigsten Gründe entschieden. Welche Miche gibt er sich nicht, um unter dem Tisch die Küße gesemäßig herzustellen, da diese Region in dem Original längst zerstert, in den Copien nachlässig benandelt war.

Bis hierher haben wir von dem Werke bes Ritter Boffi im Allgemeinen Nachricht, im Einzelnen Ueberseigung und Auszug gegeben, feine Darftellung nahmen wir bantbar auf, theilten feine Ueberzeugung, ließen

1. (-00)

feine Meinung gelten, und wenn wir etwas einschalteten, fo mar es gleichstimmig mit feinem Bortrag: nun aber ba von Grundfagen die Rede ift, benen er bei Bearbeitung feiner Copie gefolgt, bon bem Bege ben er genommen, find wir veranlagt, einigermagen bon ibm abzuweichen. Much finden wir daß er manche Unfechtung erlitten, bag Gegner ihn ftreng behandelt, Freunde fogar ihm abgeftimmt, wodurch wir wenigstens in 3meifel gefett werden, ob wir benn alles billigen follen mas er gethan? Da er jedoch, ichon bon und abgeschieben, fich nicht mehr vertheibigen, nicht mehr feine Grunde verfechten mag, fo ift es unfere Pflicht ibn, wenn auch nicht zu rechtfertigen, bod moglichft ju entichulbigen, indem wir bas, mas ihm gur Laft gelegt wird, ben Umftanden unter welchen er gearbeitet aufburben, und barguthun fuchen bag ihm Urtheil und Sandlung mehr aufgenothigt worden, als daß fie fich aus ihm felbft entwickelt hatten.

Runftunternehmungen biefer Art, welche in bie Augen fallen, Aufsehen, ja Stannen erregen sollen, werden gewöhnlich in's Kolossale geführt. So übersichtit schon, bei Darstellung des Abendmahle, Leonard bie menschliche Größe um eine völlige Haffer: die Fisquren waren auf neun Kuß berechnet, und obgleich zwölf Porsonen sigen, oder sich doch hinter dem Tisch befinden, daher als Halbsiguren anzusehen find, auch nur eine und zwar gebückt steht, so muß doch das Bild,

felbst in ansehnlicher Ferne, von ungeheurer Wirfung gewesen seyn. Diese wollte man, wenn auch nicht im Besondern charafteristisch zart, doch im Allgemeinen kruftig wirksam wieder hervorbringen.

Für die Menge war ein Ungeheures angekündigt; Ein Bild von acht und zwanzig Parifer Fuß Långe, und vielleicht achtzebn Kuß hoch, follte aus tausend und aber tausend Glaskiften zusammengeigt werden, uachdem vorher ein geistreicher Künstler sorgsättig das Ganze nachgebilder, durchdacht, und alle sinnlichen und geistigen Kunstmittel zu Hilfe rufend, das Bersone möglichst wieder hergestellt hatte. — Und warum sollte man an der Ausführung dieses Unternehmens in dem Moment einer bedeutenden Staatsveränderung zweiseln? warum sollte der Kunstler nicht hingerissen werden, gerade in dieser Epoche etwas zu leisten was im gewöhnzlichen Lebensverlauf ganz und" gar unthusich scheinen mochte!

Sobald aber festgesett war, bas Bild solle in der Große des Originals ausgesührt werden, und Bossi die Arbeit abernahm, so sinden wir ihn schon genugsam entschuldigt, daß er sich an die Copie des Bespin gebalten. Die alte Copie zu Cassellazzo, welcher man mit Recht große Borzäge zuschreibt, ist um einen guten Theil kleiner als das Original, wollte er diese ausschließlich benußen, so mußte er Figuren und Kopse verzichtlich benußen, so mußte er Figuren und Kopse verz

größern; welche undenkbare Arbeit aber befonders das Lette fen ift keinem Runftkenner verborgen.

Es wird langft anerkannt bag nur ben größten Meiftern gelingen tonne toloffale Menschengefichter in Mableren barauftellen. Die menschliche Gestalt, porgualich bas Untlit, ift nach Raturgefeten, in einen gewiffen Raum eingefchrantt, innerhalb welchem es nur regelmaßig, charafteriftifch, fchon, geiffreich er= icheinen fann. Man mache ben Berinch fich in einem Sobliviegel zu beichauen, und ihr werdet erichreden vor ber feelenlofen, roben Unform bie euch medufenhaft ent= gegen tritt. Etwas Mehnliches miberfahrt bem Runft= ler, unter beffen Banben fich ein ungeheures Ungeficht bilben foll. Das Lebendige eines Gemablbes entfpringt aus ber Ausführlichkeit, bas Ausführliche jedoch wird burch's Gingelne bargeftellt, und mo will man Gingelnes finden wenn bie Theile jum Allgemeinen erweitert find?

Welchen hohen Grad der Ansführung übrigens Leonard seinen Köpsen gegeben habe, ist unserm Anschauen entzogen. In den Köpsen des Bespino die vor und liegen, obgleich aller Ehren, alles Dantes werth, ist eine gewisse Leerheit fühlbar, die den beabsichtigteme Gharakter aussichwellend verstöht; zugleich aber sind sie ihrer Größe wegen imposant, resolut genug gemacht, und mufsen auf die Ferne tüchtig wirken. Boss sand

fie vor sich, die Arbeit der Bergrößerung, die er nach kleinen Copien mit eigener Gefahr hatte unternehmen mussen, war gethan, warum sollte er sich nicht dabei berubigen? Er hatte als ein Mann von lebhaftem Charafter sich für das was ihm oblag entschieden, was zur Seite fland oder gar sich entgegensetze völlig abgewiessen, baher seine Ungerechtigkeit gegen die Copie von Castellazzo und ein seites Zutrauen auf Grundsätze die er sich aus den Werten und Schriften des Meisters gesbildet hatte; hierüber gerieth er mit Graf Werrl in die fentlichen Wierfreit, mit seinen besten Freunden wo nicht in Uneinigkeit, doch in Zwiespalt.

## Blid auf Leonard.

She wir aber weiter gehen, haben wir von Leonards Personlichkeit und Talenten einiges nachzuholen. Die mannichfaltigen Gaben, womit ihn die Natur ausgetattet, concentrirten sich vorzüglich im Auge, beshalb er denn, obgleich zu allem sähig, als Mahler am entssichtensten groß erschien. Regelmäßig, sich nechte genüber, sind wie des Auges Fassungskraft und Klarheit dem Berstande eigentlichst angehört, so war Klarheit und Berstande eigentlichst angehört, so war Klarheit und Berstande eigentlichst angehört, so war Klarheit und Berständigsteit unserm Künster vollkommen zu eigen; nicht verließ er sich auf den innern Antrieb seines angehörnen, unschäßeharen Talentes, kein willskricher, zusfälliger Strich sollte gesten, alles mußte bedacht und

008

aberdacht werden. Bon der reinen erforschen Proportion an bis zu den seltsamsten, aus widersprechenden Gebilden zusammengehäuften Ungeheuern sollte alles zugleich naturlich und rationell seyn.

Dieser scharfen, verstäudigen Weltanschauung verbanten wir auch die große Andfibrlichkeit, womit er verwickelter Erbenbegegnisse heftigste Bewegung mit Worten vorzusähren weiß, eben als wenn es Gemählbe werden tonten. Man lese die Beschreibung der Schlach, bes Ungewitters, und man wird nicht leicht genauere Darstellungen gesunden haben, die zwar nicht gemahlt werden konnen, aber dem Mahler andeuten was man von ibm fordern durfte.

Und so sehen wir aus seinem schriftlichen Nachlaß, wie das zarte ruhige Gemuth, unseres Leonard geneigt war die mannichfaltigsten und bewegtesten Erscheinungen in sich aufzunehmen. Seine Lebre dringt zuerst auf allgemeine Wohlgestalt, sodann aber anch zugleich auf sorgsätliges Beachteu aller Ihweichungen bis in's Hillichte; die sichtbare Umwandelung des Kindes dies zum Breis auf allen Stufen, besonders aber die Ausdrücke der Leidenschaft, von Freude zur Wuth, sollen flichtig wie sie im Leben vorkommen aufgezeichnet werden. Will man in der Kose von einer solchen Abbildung Gebrauch machen, so soll man in der Wirtssteit, eine aunähernde Gestalt suchen, sie in dieselbe Setlung fegen, und mit obwaltendem allgemeinem Begriff genau nach dem Les

ben versahren. Man fieht leicht ein, daß so viel Borzüsse auch diese Methode haben mag, sie doch nur vom allergrößten Talente ausgeübt werden kann, denn da der Künstler vom Individuellen ausgeht, und zu dem Allgemeinen hinansteigt, so wird er immer, besonders wenn mehrere Figuren zusammenwirken, eine schwer zu lösende Ausgade vor sich sinden.

Betrachte man das Abendmahl, wo Leonard breyzehn Personen, vom Jüngling dis zum Greise, dargesstellt hat. Einen rubig ergeben, einen erschreckt, eilse durch den Gedanken eines Familienverraths anz und aufgeregt. Hier sieht man das sansteile, sittlichte Betragen bis zu den leidenschaftlichten Neußerungen. Sollte num alles dieses aus der Natur genotumen werden, welches gelegentliche Ausmerken, welches gelegentliche Ausmerken, welches gelegentliche Ausmerken, welches gelegentliche Ausmerken, welches gernetlich um so viel Einzelnes aufzutreiben und in's Ganze zu verarbeiten; daher ist es gar nicht unwahrsscheich daß er sechzeln Jahre an dem Werke gearbeitet, und doch weder mie dem Verrächer, noch mit dem Gott-Wenschen sertig werden können, und zwar weil beibes nur Begriffe sind, die nicht mit Augen geschaut werden.

### Bur Gade!

Ueberlegen wir nun das Borgesagte, daß das Bild nur durch eine Art von Kunstwunder seiner Bollendung nahe gebracht werden konnte, daß nach der beschriebenen Behandlungsart, immer in manchen Ropfen etwas Problematisches blieb, welches durch jede Copie, auch durch die genaueste, nur problematischer werden nußte, so sehen wir nus in einem Labyrinth, in welchem und die vorliegenden Durchzeichnungen wohl erlenchten, nicht aber aus demselben vollig erlösen konnen.

Buerft alfo muffen wir gefteben, baf und jene 216= handlung, wodurch Boffi die Copien burchaus verbach= tig ju machen fucht, ihre hiftorische Richtigfeit unangetaftet, ju bem rednerifden 3med gefchrieben gu fenn icheint, Die Copie von Caftellaggo herunter gu feten, Die, ob fie gleich viele Mangel haben mag, boch in Abficht ber Ropfe, welche vor und liegen, gegen die von Be= fpino, beren allgemeinen Charafter wir oben ausgesprochen, eutschiedene Borguge bat. In ben Ropfen bes Marco d'Dagiono ift offenbar bie erfte Intention bes Binci gu fpuren , ja Leonard fonute felbft baran Theil genommen und ben Ropf Chrifti mit eigener Sand. gemablt haben. Collte er ba nicht zugleich auf bie übrigen Ropfe, wo nicht auf bas Gange, lehrenben und leitenden Ginfluß verbreiten. Durften auch die Dominicaner zu Mailand fo unfreundlich fenn ben weiteren Runftge= brauch des Werkes zu unterfagen, fo fand fich in ber Schule felbft fo mancher Entwurf, Beichnung und Carton, womit Leonard, ber feinen Schulern nichts vorents hielt, einem begunftigten Lehrling, welcher unfern ber Stadt eine Nachbildung bes Gemahldes forgfaltig unternahm, gar wohl aushelfen fonnte.

Bon bem Berhaltniß beiber Copien (bas Berbienft ber britten ift nur vor die Angen, nicht mit Morten vor ben Geist gu stellen) hier nur mit Benigem bas Northigste, bas Entschiebenfte, bis wir vielleicht so gludtlich sind Nachbildungen bieser intereffanten Blatter Freunden ber Kunft vorzulegen.

#### Bergleichung.

St. Bartholom dus: mannlicher Jungling, icharf Profil, zusammengesaßtes, reines Gesicht, Ausgensted und Braue niebergebruckt, ben Mund geschloffen, als wie mit Beroacht hordend, ein vollkommen in schleste umschriebener Charakter. Bei Bespino teine Spon individueller charakteristicher Geschrebildung, ein allgemeines Zeichenbuchsgesicht, mit erbffnetem Munde hordend. Boff hat diese Lippenbffnung gebilligt und beibehalten, wozu wir unsere Einstimmung nicht geben konnten.

St. Jacobus der jungere, gleichfalls Profil, die Bermandtschafteschnlichteit mit Christo unwerkennbar, erhalt durch vorgeschobene, leicht gehffute Lippen etwas Individuelles das jene Achnlichteit wieder aufhebt. Bei Bestiun anhezu ein allgemeines, akademisches Christusgesicht, der Mund eher zum Staunen als zum Fragen gehffuet. Unsere Behauptung daß Bartholomans den Mund schließen muffe, wird dadurch bestätigt daß der Nachbar den Mund gebffnet halt; eine solche Bies

derholung wurde fich Leonard nie erlaubt haben, vielmehr hat der nachfolgende

St. Unbreas ben Mund gleichfalls gefchloffen. Er bridt, nach Urt alterer Personen, Die Unterlippe mehr gegen bie Dberlippe. Diefer Ropf hat in ber Covie von Marco etwas Eigenes, mit Worten nicht Musausprechendes; die Mugen in fich gefehrt, ber Dund, obgleich geschloffen, boch naiv. Der Umrig ber linken Seite gegen ben Grund macht eine fcone Gilhouette, . man fieht von jenfeitiger Stirne, von Muge, Dafens flache, Bart, fo viel bag ber Ropf fich rundet und ein eigenes Leben gewinnt; babingegen Befpino bas linte Muge bollig unterbrudt, boch aber von ber linten Stirns und Bartfeite noch fo viel feben lagt, bag ein berber fuhner Musbrud, bei aufwarts gehobenem Gefichte ents fpringt, melder gwar ansprechend ift, aber mehr gu ge= ballten Fauften als zu vorgewiesenen flachen Banden paffen murbe.

Judas verschlossen, erschrocken, anglich auf und radmates sebend, das Profil ausgezackt, nicht überrieben, keineswegs häßliche Bildung; wie denn der gute Geschward, in der Nähe so reiner und redlicher Menschrein eigentsliches Ungeheuer dulden könnte. Bespino daz gegen har wirklich ein solches dargestellt, und man kann nicht läugnen, daß abgesondert genommen dieser Kopf viel Berdienst hat: er draft eine boshaftekihne Schadenfreude lebhaft aus, und wurde unter dem Phbel der

über ein Ecce homo jubelt, und freuzige! treuzige! ruft, sich vortrefflich hervorheben. Auch fur einen Mesphischpeles im teuflischsten Augenblick mußte man ihn gelren laffen. Aber von Erschrecken und Furcht, mit Berftellung, Gleichgultigleit und Berachtung verbmlen ift keine Spur; die borftigen hare paffen gut zum Ganzen, ihre Uebertriebenheit jedoch kann nur neben Kraft und Gewaltsamkeit der übrigen Bespinischen Kopfe bestehen.

St. Detrus, fehr problematifche Buge. bei Marco ift es bloß fchmerglicher Ausbrudt; von Born aber und Bebranung fann man nichts barin feben, etwas Mengftliches ift gleichfalls ausgebrudt, und hier mag Leonard felbft mit fich nicht gang einig gemefen fenn: benn bergliche Theilnahme an einem geliebten Deifter, und Bebrohung des Berrathere find mobl fchwerlich in Ginem Gefichte zu vereinigen. Indeffen will Carbinal Borromans ju feiner Zeit biefes Bunber gefehen haben. Go aut feine Borte auch flingen, haben wir Urfache gu glauben, baß ber funftliebende Carbinal mehr feine Em= pfindung ale bas Bild ausgesprochen: benn wir mußten fonft unfern Befpino nicht zu vertheidigen, beffen Petrus einen unaugenehmen Musbrud bat. Er fieht aus wie ein harter Capuginer, beffen Saftenpredigt bie Gunber aufregen foll. Bunberfam, bag Befpino ihm ftraubige Saare gegeben bat, ba ber Petrus bes Darco ein fcbn fury gelodtes Rraufelhaupt barftellt,

St. Johannes ift von Marco gang in Bincischem Sinne gebildet; bas schone rundliche, fich aber boch nach bem Länglichen ziehende Geficht, die vom Scheitel an schlichten, untervarts aber sauft sich fraufelnden Jaare, vorzäglich wo sie sich an Petrus eindringende Dand auschmiegen, sind allersiehest. Bas man vom Schwarzen des Luges sieht, ist von Petrus abgekehrt, eine unendlich seine Bemerkung! indem wer mit innigstem Gestüllt seinem beimlich sprechenden Seitremmanne zubert den Bild von ihm abwendet. Bei Bespino ist es ein behäglicher, rubender, beinabe schalescher, keine Spur von Theilnahme zeigender Jüngling.

Wir wenden uns nun auf Chrifti linte Geite, um von dem Bilde des Erlofers felbft erft am Schluffe gu reben.

St. Thomas Kopf und rechte Hand, beren aufgehobener Zeigefinger etwas gegen die Stirne gebogen ift, um Nachdenken anzubenten. Diese dem Argwohnischen und Zweiselnden so wohl ansichende Bewegung hat man bisher verkannt, und einen bedenklichen Jünger als drohend angesprochen. In Wespinio's Copie ist er gleichfalls nachdenklich genug; da aber der Künftler wieder das flichende rechte Ange weggelassen, so entsteht ein perpendiculares, gleichstrunges Profil, worin von dem Borgeschobenen, Aufspürenden der altern Copie nichts mehr zu sehen ist.

St. Jacob der altere. Die heftigfte Gefichte:

bewegung, der aufgesperrteste Mund, Entseten im Auge, ein originelles Wagestudt Leonards; doch haben wir Ursache ju glauben, daß auch dieser Kopf bem Marco vorzüglich gerathen sei. Die Ourchzeichnung ist vortrefflich: in der Copie des Bespino dagegen alles verloren; Stellung, Haltung, Miene, alles ist verzschwunden und in eine gewisse gleichgultige Allgemeinheit aufgelbst.

St. Philipp, liebenswurdig unschätzen, gleicht vollfommen ben Raphaelischen Junglingen, bie fich, auf ber linken Seite ber Schule von Athen, um Bramanet versammeln. Bespino hat aber ungludlicher weise bas rechte Auge abermals unterbrudt, und ba er nicht verlaugnen fonnte bier liege etwas Mehr-ale-Profil jum Grunde, einen zweydeutigen, wunderlich übergebogenen Ropf hervorgebracht.

St. Matthaus, jung, arglofer Natur, mit frausem haar, ein angstlicher Ausbruck in bem wenig gebffneten Munde: in welchem die sichtbaren Jähne, eine Urt leisen Grimmes aussprechen, zu der heftigen Bewegung der Kigur paffend. Bon allem diesem ist bei Bespino uichts ibrig geblieben: starr und geistlos blickt er vor sich hin; niemand ahnet auch nur im mindesten die heftige Korperbewegung.

St. Thabbaus, bes Marco, ift gleichfalls ein gang unichatgbarer Ropf; Aengitlichkeit, Berbacht, Berbrug funbigt fich in allen Ingen. Die Ginheit bie-

fer Gesichtsbewegung ift gang thistlich, past vollsommen zu der Bewegung der Sande, die wir ausgelegt haben. Bei Bespino ist alles abermals in's Allgemeine gezogen; auch hat er den Kopf daburd unbedeutender gemacht, daß er ihn zu sehr nach dem Zuschauer wender, anstatt daß bei Marco die linke Seite kaum den vierren Theil beträgt, wodurch das Argwhhnische, Schelsehende gar thistig ausgedrückt wird.

St. Simon ber altere, gang im Profil, bem gleichfalls reinen Profil bes jungen Matthaus entgegen gestellt. Un ihm ist die vorgeworfene Unterlippe, welche Leonard bei alten Gesichtern so fehr liebte, am überatriebensten, that aber, mit der erusten, ibberdogeng ben Stirn, die vortrefflichste Wirtung von Berdruft und Nachdenken, welches der leidenschaftlichen Bewegung des jungen Matthaus scharf entgegensteht. Bei Bespino ist es ein abgeleber, gutmuthiger Greis, der auch an dem wichtigsten, in feiner Gegenwart sich ereigenenden Borfall keinen Antheil mehr zu nehmen im Stande ift.

Nachdem wir nun bergestalt die Apostel beleuchtet, wenden wir uns zur Gestalt Christ ist sessen ber begegnet und abermals die Legende, daß Leonard weder Christus noch Judas zu endigen gewußt, welches wir gerne glauben, da nach seinem Berfahren es unmbglich war, an diese beiden Enden der Darstellung die letzte Hand zu legen. Schlimm genug also mag es im Drischand zu legen.

gingl, nach allen Berfinsterungen, welche dasselbe burchaus erleiden missen, mit Sprifit nur augelegter Physicaguomie ausgeschen haben. Wie wenig Bespino vorsand,
läßt sich daraus schließen, daß er einei kolossalen Spritiuskopf, ganz gegen den Sinn Vinci's, ausstellte, ohne
auch nur im mindesten auf die Neigung des Jamptes
zu achten, die nothwendig mit der des Jahnnes zu
parallelisiren war. Wom Ausbruck wollen wir nichts
sagen; die Jüge sind regelmäßig, gutmitbig, verssändig, wie wir sie an Spristo zu sehen gewohnt sind,
aber auch ohne die mindeste Seusibilität, daß wir beinabe uicht wüßten, zu welcher Geschichte des neuen
Testaments dieser Kopf willkommen seyn konnte.

Sier tritt nun aber zu unserm Bortheil der Fall ein, daß Kenner behaupten, Leonard habe den Kopf des Heilandes in Castellazzo selbst gemahlt, und innerhalb einer fremden Arbeit dassenige gewagt, was er bei seinem eigenen Jamptbilde nicht unternehmen wollen. Da wir das Original uicht vor Augen haben, so mussen word der Durchzeichnung sagen, daß sie völlig dem Begriff entspricht, den man sich von einem oblen Manne bildet, dem ein schwarzliches Seelenleiden is Brust beschwert, wovon er sich durch ein vertrauliches Wort zu erleichtern suchte, daburch aber die Sache nicht bester, sondern schlimmer genacht hat.

Durch biefe vergleichenden Borfchritte baben wir uns benn bem Berfahren bes aufferorbentlichen Runft-

lere, wie er folches in Schriften und Bilbern umftanb: lich und beutlich erflart und bewiefen bat, genugfam genabert, und gludtlicherweise finden wir noch eine Gelegenheit, einen fernern Schritt gu thun. Muf ber Umbrofianischen Bibliothet namlich wird eine von Leonard unwiderfprechlich verfertigte Beichnung aufbewahrt, auf blaulichem Pavier mit wenig weiß und farbiger Rreibe. Bon biefer hat Ritter Boffi bas genauefte Facfimile verfertigt, welches gleichfalls vor unfern 2lugen liegt. Gin ebles Junglingsangeficht nach ber Da= tur gezeichnet, offenbar in Rudficht bes Chriftustopfes jum Abendmahl. Reine, regelmäßige Buge, fclichte Saar, bas Sampt nach ber linten Geite gefentt, bie Mugen niebergeschlagen, ben Mund halb geoffnet und bie gange Bilbung burch einen leifen Bug bes Rum= mers in die herrlichfte Sarmonie gebracht. Sier ift freilich nur ber Menich. ber ein Geelenleiben nicht verbirgt; wie aber, ohne biefe Buge auszulbichen, Erbabenheit, Unabhangigfeit, Rraft, Macht ber Gottheit jugleich auszudruden mare, ift eine Aufgabe, Die auch felbft bem geiftreichften irdifchen Pinfel fchwer gu ibfen fenn mochte. In diefer Junglingephyfiognomie, welche zwischen Chriftus und Johannes schwebt, feben wir den hochften Berfuch, fich an ber Ratur feft gu halten, ba wo vom Ueberirbifden bie Rebe ift.

Die altere Florentinische und Sanesische Schule entsfernten fich von ben trodenen Topen ber Bygantinischen

Runft baburch , baf fie überall in ihren Bilbern Bortrate aubrachten. Dieg ließ fich nun febr gut thun, weil bei den ruhigen Ereigniffen ihrer Tafeln die theilnehmen= ben Versonen gelaffen bleiben founten. Das Busammenfenn beiliger Danner, Unborung einer Predigt, Gin= fammeln von Almofen, Begrabnig eines verehrten From= men forbert von ben Umftebenden nur folden Ausbrud, ber in jebes naturlich finnige Geficht gar mohl zu legen ift; fobald nun aber Leonard Lebendigfeit, Bewegung, Leidenschaft forderte, zeigte fich die Schwierigkeit, befonders da nicht etwa abnliche Verfonen neben einander fteben, fondern die entgegengesetteften Charaftere mit einander contraftiren follten. Diefe Aufgabe, welche Leonard mit Worten fo beutlich ausspricht und beinabe felbft unaufloslich findet, ift vielleicht Urfache, bag in ber Folgezeit große Talente bie Cache leichter machten, und zwischen ber besondern Wirklichkeit und ber ihnen eingebornen allgemeinen Idee ihren Pinfel fchweben ließen, und fich von ber Erde jum Simmel, vom Sim= mel gur Erbe mit Freiheit bewegten.

Noch manches ware zu sagen über die höchst verwischelte und zugleich höchst kunstgemäße Composition, überden Localbezug der Köpfe, Körper, Urme, Jande unterseinander. Won den Jahoben besonders wirden wir einises zu sprechen das Recht haben, indem Durchzeichenungen nach der Copie des Bespino gleichfalls gegenwärtig sind. Wir schließen aber billig diese Vorarbeit,

weil wir vor allen Dingen die Manerkungen der Aransalpinischen Freunde abzunvarten haben. Denn diesen kommt allein das Recht zu über manche Puncte zu entscheiden, da sie alle und jede Gegenstände, von denn wir nur durch Ueberlieserung sprechen, seit vielen Jahren selbst gekannt, sie noch vor Augen haben, nicht weniger den ganzen Hergang der neuesten Zeit personlich mit erlebten. Außer dem Urtheil über die von uns augedeuteten Puncte werden sie uns gefällig Nachricht geben: imwiesen Bossi von den Köpfen der Copie zu Castellazzo boch noch Gebrauch gemacht? welches um so wahrscheinsker ist, als dieselbe überhaupt viel gegolten und das Kupfer von Worghen dadurch so großes Verdieust erhält, daß sie bossi song für benützt werden.

Nun aber mussen wir noch ehe wir scheiben, banksbartich erkennen, daß unser mehrjähriger Freund, Mitarbeiter und Zeitgenosse, den wir noch immer so gern, früherer Jahre eingedenk, mit dem Namen des Wahler Willer bezeichnen, und, von Kom aus, mit einem tresslichen Auffatz über Bosie, wen Kom aus, mit einem tresslichen Auffatz über Bosie, der in den Deibelgerg Jahrbiddern, December 1816, beschenkt, der unserer Arbeit in ihrem Lause bezegnend, dergestalt zu Gute kann, daß wir und au mehreren Erellen fürzer soffen konnten, und nunmehr auf jene Abhandlung binweisen, wo unsere Leser mit Bergungen bemerken werden, wie nache wir mit zienem geprüsten Künstler und Kenner verwandt, ja übereinstimmend gesprochen haben.

In Gefolg beffen machen wir uns zur Pflicht, hauptfächlich diejenigen Puncte hervorzuheben, welche jener Kunstkenner nach Gelegenheit und Absicht weniger ausführlich behandelte.

Eben indem wir schließen wird uns dargebracht; Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci; tratto da un Codice della Biblioteca Vaticana. Roma 1817. Diefer starke Quartband enthält viele bisher unbekannte Capitel, woraus tiefe, neue Einsicht in Leonards Kunst und Dentweise gar wohl zu hossen ift. Auch sind musyannzig Aupfertaseln, klein Folio, beigelegt, Nachbildungen bebeutender, leichter Federzüge, vollig nach Sinn und Urt derjenigen, womit Leonard gewöhnlich seine schriftlichen Ausstalia erläutern pflegte. Und fo sind wir denn verpslichter bald wieder aufzunehmen was wir niedergelegt haben, welches denn unter Beistand der hohoss gerälligen Mailandissen Kunstfreunde und und andern mbge zu Gute kommen!

Observations on Leonardo da Vinci's celebrated picture of the Last supper By Goethe. Translated, and accompanied with an introduction. By Noehden. London 1821.

herr Dr. Nohben, in Gbttingen geboren und eine gelebrte Erziechung baselbst genießend, widmete sich nacher in England bem Geschäft einer Familienerziehung. Seine Lebensereignisse, so wie seine Werdienste
sind durch eine Biographie im den Bande der Zeitgemossen Ben Baterlande allgemein bekannt geworden, und
ist derselbe gegenwärtig bei dem Brittischen Museum
angestellt. Er verweilte den Winter von 1818—19 in
Weimar, und gegenwärtige Schrift ist als Denkmal
seines Aussentlandes daselbst hochst erfreulich; er erinnert
sich der seinen Berdiensten und Scharakter angemessenen,
murauensvollen, freundschaftlichen Aufnahme, seines,
obgleich leiber nur vorübergehenden Sinslusses in die dortiaen Sirfel.

Geine grundlichen Sprachkenntniffe find burchaus

willommen, und weil die Bemilhung sie zu erlaugen ben benkenden und forschenden Mann zur allgemeinen Bildung treibt, muß eine vielseitige Eufeur baber entsteben. Seine Bekanntschaft mit Altem und Neueun, historische Kenntnisse aller Art, die Einsicht in den Zustand von England, gaben Stoff genng zu unterhaltenden Gesprächen; sodann war seine Theilnahme an den schonen Klussen vorzüglich geeignet, um die Unterhaltung der Gesellschaft zu beleben.

Denn überzeugt, daß Runftwerke die fcbonfte Un= terlage geiftreicher Gefprache fenen, bas Muge ergogenb, ben Ginn auffordernd, bas Urtheil offenbarend, ift es in Weimar berkommlich, Aupferftiche und Zeichnungen vereinigten Freunden vorzulegen. Infofern nun eine foldbe Sammlung nach Schulen geordnet ift, oder vielmehr nach wechfelfeitigem Ginfluß der Meifter und Mit= fchuler, fo ift fie befto wirtfamer und grundet bas Ge= iprach . indem fie es belebt. Gedachten Winter jeboch war die Betradtung Leonard ba Binci's an ber Tages= ordnung, weil von Mailand bedeutende, auf biefen Runftler bezugliche Runftichate fo eben anlangten und ber über das Albendmahl verfaßte Auffat Serrn Dr. Mobben mitgetheilt murbe. Daß er diese Arbeit billige, lief fich bald bemerten, ja er bethatigte feine Theil= nahme burch begonnene Ueberfetung.

Eine Reise nach Stalien, wenn fie fcon feine Ge= genwart entzieht, wird einem fo unterrichteten Manne sodam gern gegönnt; er benutt sogleich in Mailand die Gelegenheit gedachees Aunstwerf nochmals zu untersuchen. Nun aber gibt er, in vorausgesendeter Einseitung, Nachricht von dem gegenwärtigen Justande desselbeiter wielert unsere Kenntnis davon auf mancheslei Beise; das dieher Bekannte bestimmt er näher, berichtigt Erfahrung und Urtheil; ferner benachrichtigt er uns von einigen Copien und schätz sie. Die von Castellazzo sah er nicht, jedoch die aus der Carthause von Pavia 1818, in London. Er gedenkt serner der Tapete in St. Veter am Frohnleichnams = Tage ausgehängt, rühmt eine Originalstizze in der königl. Sammslung, tadelt aber die Copie Kylands als höchst unvollkommen, und spricht auslangend von Kupserstiehen nach dem merkwürdigen Wise.

Auf diese Einleitung folgt die Uebersegung felbit, mit Bedacht, Genanigkeit und doch mit Freiheit behandelt; Ornet und Papier ift Englands werth, und es kommt bem Deutschen wunderlich vor, seine Gedanken so anständig vorgetragen zu sehen; freilich um biezu zu gelangen, mußten sie über's Meer wandern und durch Freundes Bermittlung in einer fremden Sprache sich hervorthun.

Eine Miniatur nachbildung bes toloffalen Gemahle bes von Joseph Mochetti findet fich in den Prachteremplaren bem Titel gegenüber, welchen, als Bignette, eine auf Seine bes Großherzogs von Weimar tonigl. hoheit in Mailand geprägte Medaille jum Audenken der Acquisition bortiger bebentender Aunstichätze ziert. Die dem Ganzen vorausgeschiefte Dedication, an Ihro der Frau Erbgroßherzogin kniferl. Hobeit, ift sowohl für den Berfaffer als für den hoben bedeutenden Kreis ein erfreusliches Denkmal.

Abschließen konnen wir nicht, ohne herrn Dr. Abhaben für eine freundlich fortgesetzte Theilnahme zu danken, wovon bei Gelegenheit einer Entwickelung des Trimmphaugs von Mantegna nächstens umftändlicher zu handeln seyn wird.

# Eriumph zug

Mantegna.



## Julius Cafars Triumphzug, gemahlt von Mantegna.

Des Meifters Runft im Allgemeinften.

Mu ben Berten biefes außerordentlichen Runftlers, vorzuglich auch an bem Triumphaug Cafars, einer hauptarbeit, wovon wir uaher zu handeln gedenten, glauben wir einen Biberftreit zu fuhlen, welcher bei'm erften Anblick nicht aufzulbfen scheint.

Bubrberst also werden wir gewahr, daß er nach bem strett, was man Styl nennt, nach einer allgemeis nen Norm der Gestalten; denn find auch mitunter seine Proportionen zu lang, die Formen zu hager, so ift doch ein allgemein Kraftiges, Tuchtges, Uebereinstimmens des durchaus wahrzunehmen am Menschen und Thieren, nicht weuiger in allen Nebensachen von Kleidern, Baffen und erdentlichem Gerath. hier überzengt man sich won seinem Studium der Autife; hier muß man anerz kennen, er sey in das Alterthum eingeweiht, er habe sich darein vollig versent.

Run gelingt ihm aber auch die unmittelbarfte und Goethe's Werte. XXXIX, Bb.

individuellste Naturlichkeir bet Darstellung der mannichsalissiften Gestalten und Sharaftere. Die Menschen wie sie leiben und leben mit personlichen Vorzügen und Mangeln, wie sie auf dem Markte schlendern, in Processionen einherzehen, sich in Jausen zusammen drängen, weiß er zu schildern; jedes Alter, jedes Temperament wird in seiner Eigenthumlichkeit vorgesührt, so daß wenn wir erst das allgemeinste ideellste Erreben gewahr wurden, wir sodann, nicht etwa neben an, sondern wir dem Shbern verkörpert, anch das Besonderste, Naturlichste, Gemeinste ausgefaßt und überliesert seben.

#### Lebensereigniffe.

Diese beinahe unmbglich scheinende Leistung erklart sich nur durch Ereigniffe seines Lebens. Ein vorzäglicher Mabler jener Zeit, Francesco Squarcione, gewinnt unter vielen Schilern ben jungen, früh sich aus zeichnenden Mautegna lieb, daß er ihm nicht allein benreuften und entschiedenften Unterricht gonnt, sondern ihn sogar an Kindesstatt annimmt und also mit ihm, für und durch ihn softwirfen zu wollen erklart.

Alls aber endlich diefer heraugebildete glückliche 36gling mit ber Kamilie Bellin bekannt wird und fie an ihm
gleichfalls ben Künster wie ben Menschen anzuerkennen
und zu schäeln weiß, in folden Grade, daß ihm eine
Tochter Jacobs, die Schwester von Johann, und Gentile
angetrant wird, da verwandelt sich die eiferslichtige Rei-

gung bes ersten våterlichen Meisters in einen grangenlofen Haß, fein Beistand in Berfolgung, fein Lob in Schmabnungen.

Nun gehbrte aber Squarcione zu den Künstlern, des nen im funfzehnten Jahrhunderte der hohe Werth antiter Kunft aufgegangen war; er selbst arbeitete in diesem Sinne nach Vermden und faumte nicht seine Schiller, mar sein Behaupten, das Schdne, Hohe, herrsiche mit eigenen Augen in der Natur suchen, de mit eigenen Archte ihr abgewinnen zu wollen, da unsere großen Griechten ihr abgewinnen zu wollen, da unsere großen Griechten Borfahren sich schone her fich sehnen kräften ihr abgewinnen zu wollen, da unsere großen Griechten Borfahren sich schone längst des Edessten und bes Darssellenswerthessen bemächtigt und wir also aus ihren Schmelzben schont und Gruß der Natur nur mußselig ansklaubend als kummersichen Gewinn eines vergender ten Lebens bedauern mußen.

In diesem Sinne hatte sich benn ber hohe Beift bes talentvollsten Junglings unablassig gehalten, zu Freude seines Weisters und eigenen großen Spren. Alls nun aber Lebrer und Schuler feinbeltig zerfallen, vergist jeuer seines Leitens und Strebens, seines Lehrens und Unterweisens; widersinnig tadelt er nunmehr was der Jungling auf seinen Rath, auf sein Geheiß vollbracht, bat und vollbringt; er verbinder sich mit der Menge, welche einen Kunster zu fich beradziehen will, um ihn beurtheilen zu konnen. Sie fordert Naturlichkeit und

Birflichfeit, bamit fie einen Bergleichungepunct habe, nicht ben hoheren ber im Geifte ruht, fonbern ben ge= meineren außeren, wo fich benn Mehnlichfeit und Unahn. lichfeit bes Driginale und ber Copie allenfalls in Un= fpruch nehmen lagt. Run foll Mantegna nicht mehr gelten, er vermag, fo heißt es, nichts Lebendiges her= vorzubringen, feine herrlichften Arbeiten werben als fteis nern und bolgern, ale ftarr und fteif gefcholten. Der eble Runftler, noch in feiner fraftigften Beit, ergrimmt und fuhlt recht gut, baf ihm, eben vom Standpunct ber Untite, bie Ratur nur befto naturlicher, feinem Runftblid verftanblicher geworben; er fuhlt fich ihr gewachfen und wagt auch auf biefer Boge gu fchwimmen. Bon bem Angenblick an giert er feine Gemablbe mit ben Chenbildniffen vieler Mitburger, und indem er bas gereifte Alter im individuellen Freund, die toftliche Jugend in feinen Beliebten verewigt und fo ben ebelften wurdigften Menfchen bas erfreulichfte Dentmal fest, fo verfchmabt er nicht auch feltfam ausgezeichnete, allge= mein befannte, wunderlich gebilbete, ja, ben letten Gegenfat, Difgebilbete barguftellen.

Jene beiden Clemente nun fihlt man in feinen Merten, nicht etwa getrennt, sondern verstochten; das Boetle, Shhere zeigt sich in ber Anlage, in Werth und Warbe des Gangen; bier offenbart sich der große Ginn, ubsicht, Grund und halt. Dagegen bringt aber auch bie Natur mit ursprunglicher Gewaltsamkeit herein; und wie der Bergftrom durch alle Jacken des Felfens Bege ju finden weiß und mit gleicher Macht wie er angetommen wieder gang vom Gangen herunterstürzt, so ift es auch hier. Das Studium der Antife gibt die Gestalt, sodann aber die Natur Gewandtheit und letzes Leben.

Da num aber felbst das größte Talent, welches in seiner Bildung einen Iwiespalt ersuhr, indem es sich zweimal und zwar nach entgegengesetzen Seiten auszubilden Anlas und Antrieb sand, faum vermögend ist dies sen Wischerspruch ganz anszugleichen, das Entgegengeseste völlig zu vereinigen, so wird jenes Gestibl, von dem wir zuerst gesprochen, das und vor Mantegna's Werken ergreift, vielleicht durch einen nicht ublig ausgestheren Biderstreit erregt. Indessen nicht ublig ausgestheren Biderstreit erregt. Indessen nicht ublig ausgestheren Biderstreit erregt. Indessen nicht ublig ausgestheren von der ein solches Abenteuer zu bestehen zu einer Zeit berusen war, wo eine sich entwickelnde höchste Kunstücker ihr Wollen und Vermögen sich noch nicht deutsiche Rechenschaft ablegen konnte.

Diefes Doppelleben alfo, welches Mantegna's Werke eigenthumlich auszeichnet und wovon noch viel zu fagen ware, manifeftirt fich besonders in seinem Triumphauge Cafars, wo er alles was ein großes Talent versmochte in hochster Fulle vorüber fibrt.

Sievon gibt uns nun einen genugsam allgemeinen Begriff die Arbeit, welche Andreas Andreani gegen das Eude bes 16ten Jahrhunderts unternommen, indem er

bie neun Bilber Mantegna's, auf eben so viel Blattern, mit holgstoden, in bedeutender Große nachgebildet, und also bie Ansicht und ben Genuß derselben allgemeiner verbreitet hat. Wir legen sie vor uns und beschreiben fie ber Reibe nach.

1

Posaunen und Sorner, kriegerische Ankundigung, pausbackige Musikanten voraus. hierauf andringende Soldaten, Feld-, Kriege- und Gildte Zeichen auf Stangen hoch emportragend. Roma's Wilte voran, Juno die Berleicherin, der Pfau besonders, Moundantien mit Fruchthorn und Blumenkorb, sie schwankeiten füt seinehen Wimpeln und schwebenden Tassell. Dawischen in den Luften flammende, dampfende Fackelpfannen, den Elementen zur Ehre, zu Anregung aller Sinne.

Andere Krieger, vorwärts zu schreiten gehindert, stehen still, den unmittelbar nachfolgenden gewaltsamen Orang abzuwehren; je zwen und zwen halten senkrecht hohe, von einander entfernte Stangen, an denen man hüben und driben angeheftet Gemählde lang und schmad ausgespannt erblickt. Diese Schilderepen, in Felder abgetheilt, dienen zur Exposition: hier wird dem Auge bilblich dargebracht was geschehen mußte, damit dieserschwenzliche Triumphzug katt fände.

Fefte Stadte von Rriegsheeren umringt, befidmtt burch Maschinen, eingenommen, verbrannt, zerftbrt;

weggeführte Gefangene zwischen Niederlage und Tod. Bollig die ankundigende Symphonie, die Introduction einer großen Oper.

2.

hier nun bie nächste und hochste Folge des unbedingten Siegeb. Weggeführte Götter, welche die nicht mehr zu schügenden Tempel verlassen. Lebensgroße Etatuen von Jupiter und Juno auf zwehfpännigem, Kolostabiste von den einspännigem Wagen, sodann eine kleinere tragdare Gietheit, in den Armen eines Knechtes. Der Hintergrund überhanpt von hoch aufgethürmten Wagengerüsten, Tempelmodellen, baulichen Hertiche ungefüllt, zugleich Belagerungsmassensom nunnichfalbeber und Ballissen. Aber ganz granzenlos mannichfalbeaufgeschichter, gleich hinterdrein, Wassen ausgerügen, mit großem ernstem Geschmad zusammen und über einander gestellt und gehängt. Erst in der folgenden Aberbeitung

3.

wird jedech die größte Masse aufgehauft vorüber geschafft. Sobaun fiebt man von tidetigen Inglugen
geragen jede Art von Schatjen: dietbauchige Utrent,
angefallt mit aufgehauften Maligen, und auf benselben Traggeftellen Basen und Arage; auf den Schultern
lasten diese ichen febrer genng, aber nebenbei tragt jeder
noch ein Gefaß oder sonft etwas Bedeutendes. Dergleis chen Gruppen ziehen fich auch noch in's folgende Blatt fort.

4

Die Gefäße find von der mannichfaltigsten Art, aber bie Hauptbestimmung ist, gemungtes Silber heran zu bringen. Nun schieben sich, über bieses Gedränge, aberzlange Posaunen in bie Luft vor; an ihnen spielen herab-hängende Bänder, mit inschriftlicher Bidmung: bem triumphirenden Halbgott Julius Casar; geschmidte Opferthiere; zierliche Camillen und siessschiede Popen.

5.

Bier Clephanten, ber vorbere vollig sichtbar, bie brey andern perspectivisch weichend; Blumen und Fruchtsbre auf ben Sauptern, frangartig. Auf ihrem Ruden hohe stammenbe Canbelaber; schone Sanglinge leicht bewegt aufreichend, wohlriechendes Solg in die Flammen ju legen, andere die Clephanten leitend, andere andere beidoaftigt.

6.

Auf die beschwerliche Masse der ungeheuern Thiere folgt mannichfaltige Bewegung; das Kostbartte, das beditte Gewonnene wird nun herangebracht. Die Trager schlagen einen andern Weg ein, hinter den Elephanten in's Bild schreitend. Was aber tragen sie? wahrscheinlich lauteres Gold, Goldmungen in Keinerem Geschirr, Keinere Masen und Gefäge. hinter ihnen folgt

noch eine Beute von größerem Berth und Bichtigleit, bie Beute ber Beuten, die alle vorhergehende in sich begreift. Es sub die Miltungen der überwundenen Konige und helben, jede Persbulichleit als eigene Trophate. Die Derbheit und Tichtigleit der überwunden Fulrsten wird badurch angezeigt, daß die Träger ihre Stangenlast kaum heben konnen, sie nah am Boden herzscheppen oder gar niederseigen um, einen Angenblick ausruhend, sie vieder frischer fortzutragen.

7.

Doch fie werden nicht fehr gebrangt; hinter ihnen ichreiten Gefangene einher; fein Abzeichen unterscheibet fie, mohl aber perfouliche Burde. Edle Matronen geben voran mit erwachsenen Tochtern. Bunachft gegen ben Buschauer geht ein Fraulden von acht bis geben , Sahren, an ber Mutter Geite, fo fchmud und gierlich als bei bem anftanbigften Fefte. Treffliche tuchtige Manner folgen hierauf in langen Bewandern, eruft, nicht erniedrigt; es ift ein hoberes Befchick bas fie bin= gieht. Auffallend ift baber im folgenden Glied ein gro-Ber, moblgebildeter, gleichfalls ehrenvoll gefleibeter Mann, welcher mit grimmigem, beinahe fragenhaftem Geficht rudwarts blidt, ohne daß wir ihn begreifen. Bir laffen ihn vorüber, benn ihm folgt eine Gruppe von angiebenden Frauen. Gine junge Braut in ganger Jugenbfulle, im Bollgeficht bargeftellt - wir fagen Braut, weil fie, auch ohne Rrang in ben Sagren, fo

bezeichnet zu werden verdiente — fleht hinterwarts, vor dem Juschauer zum Theil verdorft von einer afteren kinderbelastigten Frau; diese hat ein Wickellind auf dem rechten Arme und ihre linke Hand uimmt ein stillstehender Knade in Anspruch, der den Aufgereckt; weinend will er anch getragen seyn. Eine aftere sich über ihn hinneigende Person, vielleicht die Großnutter, sucht ihn vergebens zu begütigen.

Sochlich ruhmen muffen wir indest den Runftler, daß tein Kriegsheld, fein Seerführer als Gefangener vorgesichtet wird. Sie sind nicht mehr, ihre Ruftungen trug man hohl vorbei; aber die eigentlichen Staaten, die uralten eblen Familien, die tuchtigen Rathsberren, die behabigen, fruchtbar sich fortpflanzenden Burger führt man im Triumph auf, und so ift es denn alles gesagt: die einen sind todtgeschlagen, und die andern leiden.

Imischen biesem und dem folgenden Bilde werden wir nun gewahr, warum der stattliche Gesangene so grünmig gurdeblicht. Miggestattete Narfen und Posenteißer ichleichen sich heran und verschhuten die eden unglidelichen; diesem Wirdigen ist das noch zu neu, er kann nicht ruhig vorübergeben; wenn er dagegen nicht schimpfen mag, so grinft er dagegen.

8.

Aber der Chrenmann fcheint noch auf eine fchmah= lichere Beife verlegt, es folgt ein Chor Mufitanten in

L. A. St. marged Co.

contrastirenden Figuren. Ein wohlbehaglicher, habscher Jungling, in langer, fast weiblicher Kleidung, singt zur Lever, und scheint dadei zu springen und zu gestienlien; ein solcher durfte bei'm Trinnuphzug nicht sehen: sein Geschäft war, sich seltsam zu gebärden, ne-dische Lieder zu singen, die übervundenen Gesangenen strevelhaft zu verspotten. Die Schallse Narren deuten auf ihn, und scheinen mit albernen Gebärden seine Worte zu commentiren, welches jenem Ehrenmann allzu ärgerlich auffallen mag.

Daß übrigens von keiner ernsthaft eblen Musik die Rede fep, ergibt sich sogleich aus der folgenden Figur: denn ein himmellanger, schasbepelzter, hochgemüster Dudelsad's Pfeiser tritt unmittelbar hinterdrein; Knaben mit Schellen-Trommeln scheinen den Missan aber wermehren. Einige ruchwarts blidende Soldaten aber und andere Andeutungen machen und aufmerksam, daß unn bald das hochste ersolgen werde.

9.

Und nun erscheint auch, auf einem übermäßig, obgleich mit großem Sinn und Geschmack verzierten Wagen, Justus Edfar selbst, dem ein tulchtig gestalterter Ingsting auf einer Urt Etandarte das Veni Vidl Viei entgegenhalt. Dieses Blatt ist so gedrängt voll, daß man die nackten Kinder mit Siegeszweigen zwischen Pferden und Riddern nur mit Angst ausseh, in der Wirklichteit mußten sie langst zerquetscht seyn. Tessfilicher mar jedoch ein foldes Gedrange, das fur die Ausgen immer unfaglich und fur den Ginn verwirrend ift, bilblich nicht darzustellen.

10.

Ein zehntes Bild aber ift für uns nun von ber großten Bebeutung, beun bas Gefühl: ber Jug fep nicht geschloffen, wandelt einen jeben an, ber die neun Blatter hinter einander legt. Bir finden nicht allein den Bagen steil, sondern sogar hinter bemselben durch ben Rahme abgeschnittene Figuren, bas Auge verlangt einen Nachklang und wenigstens einige ber Sauptgestalt nahe tretende, den Ruden bedende Gestalten.

311 Halfe kommt uns nun ein eigenhandiger Aupferflich, welcher mit der größten Sorgfalt gearbeitet und zu den vorzüglichsten Werken des Meisters diese Art zu rechnen ist. Eine Schaar tritt heran mannlicher, älterer und jangerer, sammtlich darakteristischer Personen. Daß es der Senat sep, ist keineswegs zuzugeben; der Senat wird den Triumphzug am schicklichen Ort durch eine Deputation empfangen haben, aber auch diese konnte ihm nicht weiter entgegen gehen, als nothig war umzukehren und vorauszuschreiten, und den versammelten Bateru die Ankommilinge vorzuschipren.

Doch sey diese Untersuchung bem Alterthumsforscher vorbehalten. Nach unserer Weise durfen wir nur das Blatt ausmerksam betrachten, so spriche es sich wie jedes vortreffliche Kunstwerk felbst aus; da sagen wir . denn geradezu, es ift der Lehrstand, ber gern bem siegenden Wehrstand hulviget, weil durch diesen allein Sicherheit und Fordernis zu hoffen ist. Den Nährstand hatte Mantegna in den Triumphzug als Tragende, Bringende, Kepernde, Preisende vertheilt, auch in der Umgebung als Juschauer aufgestellt. Nun aber freut sich der Lehrstand ver gestellt, weil durch ihn Staat und Cultur wieder gesichert ift.

In Absicht auf Mannichfaltigkeit der Charakteriftik ift das beschriebene Blatt eines der schäthausten die wir tennen, und Mantegna hat gewiß diesen Ing auf der hoben Schule von Padua findirt.

Boran im ersten Glied, in langen faltigen Gewändem, drey Manner, mittleren Altere, theils erusten, theils heiteren Angesichts, wie beides Gelehrten und Lehren giemt. Im zwepten Gliede zeichner sich aunächte eine alte, kolossale, behaglichdiede, kräftige Natur aus die hinter allem dem mächtigen Triumphgewirre sich noch zanz tichtig hervorthut. Das bartlose Kinn läst einen sleischigen hals sehen, die Hande auf Brust und Bauch und macht sich nach allen bedeutenden Borgängern noch immer auffallend bemerklich. Unter den Lebendigen bab ich niemanden gesehen der ihm zu verzseichen wacht die mendelicher Keldnung eben so einher geschritten seinen gleicher Währlichen Fall und gleicher Kleidnung eben so einher geschritten seiner vollkaftigen den Pelter einer dogmatisch züdaktischen

Amftalt gleich. Wie er ohne Bart und Saupthaare, find auch seine Collegen, wenn gleich behaart, doch ohne Batre; der vorderste etwas ernster und grantlicher scheint eber dialetrischen Sinn zu haben. Solder Lehrenden sind sechs, welche in Haupt und Beist alles nit fich zu tragen scheinen; dagegen die Schiler nicht allein durch dingere leichtere Gestalten bezeichnet sind, sondern auch dadurch, daß sie gebundene Bucher in Sanden tragen, anzuzeigen, daß sie sowohl horend als lesend sich zu unsterrichten geneigt seyen.

Zwischen jene altesten und mittleren ist ein Anabe won etwa acht Jahren eingeklennnt, um die ersten Lehrziahre zu bezeichnen, wo das Kind sich anzuschließen geneigt ist, sich einzumischen Lust hat; es hangt ein Pennal an seiner Seite, anzubenten, daß er auf dem Bildungswege sen, wo dem Herankbumling manches Unanzeichne begegnet. Wundersicher und annuthig natürlicher ist nichts zu ersinnen als dieß Kigürchen in solcher Lage.

Die Lehrer geben jeder vor fich bin, die Schuller unterhalten fich unter einander.

Run aber macht ben gangen Schluß, wie billig, bas Milifat, von welchem benn boch guerft und gulegt die herrlichfeit bes Reiches nach anßen erworben und bie Sicherheit nach innen erhalten werben muß. Diese gange große Forberung aber befriedigt Mantegna mit ein paar Figuren; ein jungerer Krieger, einen Delgweig

tragend, ben Blick aufwarts gerichtet, last uns im 3weifel, ob er sich bes Siegs erfrene, ober ob er sich iber das Eude bes Kriegs betribe; dagegen ein alter, ganz abgelebter, in den schwersten Waffen, inbenn erbie Daner des Krieges reprafentirt, überdeutslich ausspreicht beser Triumphang sen ihm beschwersich und er werde sich glücklich schägen, heute Abend irgendwo zur Ruhe zu kommen.

Der hintergrund biefes Blattes nun, auftatt daß wir bisher meistens freie Aussichten gehabt, dräugt sich, dem Meuschendraug genäß, gleichfalls zusammen; recheter hand feben wir einen Palast, zur Linken Thurru und Maneru; die Näche des Etadtthors möchte dannie angeseigt daß, wir uns wirklich am Eude bestinden, daß nunmehr der gange Trimmphzug in die Stadt eingetreten, und innerhalb derselben beschlossen, das eingetreten, und innerhalb derselben beschlossen sein.

Sollten auch dieser Bermuthung die Hintergründe der vorhergehenden Blatter zu widersprechen scheinen, ins dem landschaftliche Aussichen, viel freie Luft, zwar auf Higeln Tempel und Paläste, doch anch Aninen getehen werden, so läßt sich doch auch annehmen, daß de kahrt, eine Bedact, und sie so dacht, und sie so dacht, und sie so bedaut und so rninenhaft, wie er sie zu seiner Zeit gesunden, vorgestellt habe. Diese Aussiegung gewinut unt so mehr Kraft, als doch vooss einmal ein Palast, ein Kerfer, eine Brücke, die als Wasierleitung dienen kann, eine hohe Ehrensäule da sieht,

bie man benn boch auf ftabtischem Grund und Boben vermuthen muß.

Doch wir halten inne, weil wir fonft in's Grangenlofe geriethen, und man mit noch fo viel gehäuften Worten den Werth der fluchtig beschriebenen Blatter boch nicht ausbrucken fonnte.

# Cafars Triumphzug,

### gemahlt von Mantegna. Zwepter Abschnitt.

Storyter Abjantit

- 1) Urfprung, Manberung, Beschaffenheit ber Bilber.
- 2) Fernere Geschichte berselben. Sammlungen Carls I von England.
- 3) Mantegna's eigene Rupferfliche in Bezug auf ben Triumph.
- 4) Zeugniß von Bafari mit Bemerfungen barüber.
- 5) MIgemeine Betrachtung und Migbilligung feiner falichen Methode von hinten hervor zu befchreiben.
- 6) Emendation der Bartichifchen Auslegung.
- 7) Schwerdtgeburthe Zeichnung.

Mantegna lebte 1451 bis 1517 und mahlte in seiner besten Zeit, auf Auregen seines großen Gbnners, Ludwig Gonzaga, Herzogs von Mantua, gebachten Triumphjug für den Palast in der Nähe des Kiosters Et. Sebastian. Der Jug ist nicht auf die Wand, nicht im unmittelbaren Jusammenhange gemahlt, sondern in Genes werte. XXXIX. 80.

neun abgesonderten Bildern, vom Plage beweglich, daher sie denn auch nicht an Ort und Stelle geblieben.
Sie kamen vielmehr unter Carl I, welcher als ein großer Knunffreund die fbstlichsten Schäge ausammenbrachte und also auch den herzog von Mantua anokaufte, nach kondon und blieben daselbst, obgleich nach seinem unglicklichen Tode die meisten Bestynngen dieser Urt durch eine Auction verschleubert wurden.

Gegenwartig befinden fie fich, hochgeehrt, im Palafte Damptoncourt, neun Stide, alle von gleicher Groffe, vollig quadrat, jede Seite neun Juß, mit Wafferfarben auf Papier gemahlt, mit Leinwand unterzogen, wie die Raphaelifchen Cartone, welche benfelben Palaft verherrifchen.

Die Farben dieser Bilber sind hochst mannichsaltig, wohl erhalten und lebhaft; die hauptsarben in allen ihren Abstusungen, Mischungen und Uebergangen zu sehen; dem Scharlach sieht anderes Helle und Tiefroth eutgegen, an Dunkel nud hellgelb feht es nicht, himmelblau zeigt sich, Blasblau, Brauu, Erdwarz, Weiß und Gold.

Die Gemafibe find überhaupt in gutem Buftande, befenbere bie fieben erften; bie zwep letzteren, ein wenig verbleicht scheinen von der Zeit gelitten zu haben, ober abgerieben zu seyn, boch ist biest auch nicht bedeutend. Sie hangen in vergolderen Rahmen neun-Buß hoch über bem Boben, drey und bren auf dren Wahnde vertheilt;

die bstliche ist eine Fensterseite, und folgen sie, von der füblichen zur nördlichen, völlig in der Ordnung, wie sie Andreas Andreani numerirt bat.

Erwähnung berselben thut Hamptoneourt-Guide, Seite 19 mit wenigen Worten; nicht viel umständlicher das Prachtwerf: The History of the Royal Resp. dences of Windsor Castle, St. James's Palace p. p. By W. H. Pyne. In three Volumes. London 1819, welches gerade diesem Zimmer keine bilbliche Darskellung gegonnt hat.

Borftehende nahere Nachricht verdanken wir der Gefälligkeit eines in England wohnenden Deutschen Freundes, des herrn Dr. Noehden, welcher nichte ermangeln läßt, das in Beimar angeknubete schone Berhaltenis and in der Ferne dauerhaft und in Wechselmirkung ur erhalten. Auf unser zutrauliches Unsuchen begab er sich wiederhölt nach hamptoncourt, und alles was wir genau von Maß, Grund, Farben, Erhaltung, Ausgeklung und so weiter angeben, ist die Frucht seiner aufs merksamen Genausgkeit.

2.

Die friffeste Reigung ber Englander zur Annst nuste fich, in Ermangeling inlandischer Talente, nach andwärtigen Kunstern und Kunstwerken umsehen. Unter heinrich dem Alchten arbeitete holbein viel in England. ABas unter Elisabeth und Jacob dem Ersten geschehen, ware noch zu unterstüden. Der hoffuungsvolle Kronpring Heinrich, zu Anfang des fiedzehnten Jahrs himderts geboren, hatte viel Sinn für die Künfte nud legte bedeutende Sannulungen an. Als er vor dem achtzehnten Jahre mit Zode abging, erdte Carl der Erste mit der Krone die Sammlung des Bruders und seine Liebhaberen. Andens und van Dyf werden als Künstler beschäftigt, als Kunstlenner zu Sammlungen behülflich.

Die Sammlung des Gerzogs von Mantua wird angekauft, mir ihr also die neun Taseln Triumphang. Ueber das Jahr sind wir nicht genan beschtt, es muß aber zwischen 1625 und 1642 fallen, indem nachber, während der Mrgerkriege, Geldmangel dem Khnig dergleichen Acquisitionen untersagte.

"Nach des Königs Ermordung wurde sowohl sein als seiner Gemahlin und Prinzen Vermögen der Nation heimgesalten erklatt und, durch einen Parlaments Beschulp vom Marz 1649, anetionsweise zum Berkanfangedoten, worunter auch sammtliche Kunstwerke und Gemählde. Aber erst den solgenden Jump saste die Gemeine, um ihr neues Gemeingut desto früstiger zu beschilben, über die Verwendung des personlichen Vermögens des letzen Königs, der Königin und der Prinzen, einen Veschulp. Sie erließ einen Verfausen, alles zu verzeichnen, zu schähen und zu versausen, ausgenommen solche Theile, welche zum Gebrauch des Staates vorzubehalten sepen; jedoch mit solcher Vorsiek, um alle Nachsbatten sepen; jedoch mit solcher Vorsiek, um alle Nachsbatten sepen; jedoch mit solcher Vorsiek, um alle Nachsbatten sepen;

rebe einzelnen Intereffes zu vermeiben, bag fein Glied bes Saufes fich damit befaffe. In diese Schätzung und Berkauf waren eingeschloffen, beu dolor! bie gange Sammlung von ebeln Gemaftben, alten Statuen und Buffen, welche ber lette König mit granzenlosen Koften und Muben von Rom und allen Theilen Italiens bersbeigeschaft hatte."

Ein Berzeichnis biefer hochst fostbaren Merkwurdigkeiten, wovon jest gar manche den Palasten des Louvre und Escurials, auch mancher ansländischen Fakten zur Berhertlichung bienen, mit Schägungs z und Nerkausspreisen, ward nuter fossendem Titel 1757 in Louden gedruckt: A Catalogue and Description of King Charles the First's Capital Collection of Pictures, Bronzes, Limnings, Medals, Statues and other Curiosities.

Run heißt es auf ber fünften Geite: Gemable gu Hamptoncourt Nro. 332, geschätzt 4675 Pfund 10 Schill., darunter waren:

- 1) Reun Stud', ber Triumphjug bes Julius Cafar, gemablt von Andreas Mantegna, geschätzt 1000 Pfund.
- 2) herodias, St. Johannes haupt in einer Schiffel haltend, von Tizian, geschäft 150 Pfund.

Die größere Angahl der Gemahlbe, welche ben ibrigen Werth von 3525 Pfinid 10 Schillinge ausmachte, ift nicht einzeln aufgefahrt." Da nun aber hieraus hervorgeht, daß Carl der Erfte die Gemählbe Mantegna's befeffen, fo wird noch jum Ueberfluß dargethan, woher fie ju ihm gekommen; fotgendes dieue jur Erlauterung:

"Konig Carls Museum war das berühmteste in Europa; er liebte, verstand und schäfte die Künste. Da er nicht das Glid hatte, große Mahlergeister unter seinen Unterthanen zu sinden, so rief er die geschicktesten Meister anderer Nationen herbei, mit rühmlicher Borliebe, um sein eigenes kand zu bereichern und zu unterrichten. Auch beschränkte er seinen Aufwand keineswegs auf lebende Künstler: denn außer einzelnen Stucken kanste er die berühmte Sammlung des Herziggs von Mantua, nachdem er vorher eine Grundfissung gelegt hatte von dem, was er von seinem Bruder erbee, dem ibednischtigen Prinzen Heinen der met und dem Katalog sieht, auch außer andern wilrigen Eigenschaften, Geschmaat für Gemählde besaß, und einen edlen Eiser die Künste zu ermuntern."

"Gludtlicherweise sind diese so oft belobten Bilber in England geblieben, und wohl auch uoch andere, die wir bort bewundern. Db gufüllig wollen wir uicht entscheiben: benn die Clausel des republicansichen Beschulses, daß man zurückhalten konne was zum Gebruch des Staates dienlich sep, ließ ja gar wohl zu, daß jene zwar gewaltsamen, aber keineswegs roben und unseine zwar gewaltsamen, aber keineswegs roben und unseine gewaltsamen gewaltsamen.

wiffenden Machthaber bas Befte auf ben unnuehr res publicanischen Schloffern gurud behielten."

Dem sey nun wie ihm sey, ber Englander, bem wir bie bisherige Auftlarung schuldig sind, außert fich folgendernagen: "Der Streich, ber die Königswurde for eine ficherlegte, zerstreute zugleich die königliche rugendsame Sammlung. Die ersten Cabinette von Europa glanzen von diesem Raube; die wenigen guten, in den königlichen Palasten zerstreuten Stude sind bei und nur finmmerliche Uederreste von dem was gesammelt oder wieder verfammelt war von Konig Carle glanzenden Galerien. Man sigt die Holdinder hatten vieles augekantt mid einiges seinem Sohne wieder überlassen. Der beste Iheil aber bleide begnaden in der Disternis, wenn er nicht gar untergeht in den Gewölbert des Gecurials.

3

Mantegna's Aupferstiche werden hochgehalten wegen Charafter und meisterhafter Aussichtung, freilich nicht in Sinne neuer Aupferstecherkunft. Bartsch jahlt ihrer sieden und zwanzig, die Copien mitgerechnet; in England befinden sich nach Noehden siebenzehn, darunter sind auf den Triumphing bezüglich nur viere, Ne. 5, 6 und 7, die sechste doppett, aber umgefehrt, worauf ein Pilaster.

Ein Englischer noch lebenber Kenner bege bie Ueberzengung, bag nicht mehr als genannte vier Stude vortommen, und auch wir find ber Meinung, bag Mantegna sie niemals alle neun in Aupser gestochen habe. Und irret keinedwegs, daß Strutt in seinem biographischen Wahrterbuche der Aupsersteder. Band II. Seite 120, sich solgendermaßen andbrückt: "Der Triumph des Julius Edfar, gestochen nach seinen eigenen Gemähleden, in neun Platten mittlerer Größe, beinahe viereckig. Eine vollständige Sammlung dieser Aupser ist außerstrar; copiet aber wurden sie von Andreas Andreani."

Wenn benn nun auch Balbinucci in feiner Geschichte ber Aupferstederkunft fagt: Mantegna habe ben Triumphzug bes Julius Casar mahrend seines Aufenthaltes in Rom in Aupfer gestochen, so barf uns bieses keineswegs zum Banken bringen; vielmehr können wir benken, daß ber außerordeutliche Künstler diese einzelnen Borarbeiten in Aupfer, wahrscheinlich auch in Zeichnungen, die verloren oder unbekanut siud, gemacht, und bei seiner Ridkfehr nach Mantua bas Ganze hochst wundersam ausgeführt.

Und nun sollen die aus der innern Kunst entnommenen Graude folgen, die uns berechtigen dieser Angade kahnlich zu widersprechen. Die Rummern stust und sechs (Bartich 12, 13.), von Mantegna's eigent-Hand, liegen, durch Glud und Freundesgunst, weben dem Platten von Andreani uns vor Augen. Dine daß wir unternehmen mit Worten den Unterschied im Besonderen auszubrucken, so erklaren wir im Augemeinen, daß aus den Aupfern etwas Ursprüngliches durchaus

bervorleuchte; man fieht barin die große Conception eines Meifters, ber fogleich weiß mas er will, und in bem erften Entwurf unmittelbar alles Rothige ber Saupt= fache nach barftellt und einander folgen laft. Alls er aber an eine Ausführung im Großen gu benten batte. ift es munberfam gu beobachten und zu vergleichen, wie er bier verfahren. - Jene erften Aufange find vollig unichulbig, naiv, obichon reich, bie Figuren zierlich, ja gemiffermaßen nachlaffig, und jebe im bochften Ginne ausbrudevoll, bie anbern aber, nach ben Gemablben gefertigt , find ausgebildet , fraftig , überreich , bie Si= guren tuchtig, Wendung und Musbrud funftvoll; ja mitunter funftlich; man erftaunt über bie Beweglichkeit bes Meifters bei entschiebenem Berharren; ba ift alles baffelbe und alles anders; ber Gebante unverrudt, bas Balten ber Unordnung vollig gleich, im Abanbern nir= genbe gematelt noch gezweifelt, fonbern ein anberes, bbberen 3med Erreichendes ergriffen.

Daber haben jene ersten eine Gemuthlichkeit ohne Gleichen, weil sie unmittelbar aus der Seele des großen Reisters bervortraten, ohne daß er an eigentliche Kunstywecke gedacht zu haben scheint. Wir wulrden sie einem liedenswurdigen hauslichen Madden vergleichen, um welche zu werben ein jeder Jungling sich geneigt sublen mußte; in den andern aber, den ausgeführten, wurden wir dieselbe Person wieder sinden, aber als entwickelte, erst verseitschete junge Frau, und wenn wir jene eins

Land Gorg

fach gekleiber, hauslich beschäftigt gesehen, finden wir sie nun in aller Pracht, womit der Liebende das Geliebre so gern aussichmidte. Wir sehen sie in die Welt hervorgetretein bei Festen und Tanzen, wir vermissen jene nichem wir diese bewundern. Doch eigentlich darf man die Unschuld nicht vermissen, wo sie einem höheren Jwecke anfgeopfert ist.

Wir wunfchen einem jeden mahren Runftreunde bie fen Genuß und hoffen, daß er babei unfere Uebergengung gewinnen folle.

In biefer werben wir nur um fo mehr beftarft burch bas was herr Dr. Nochben bon bem britten Rupfer bes Manteaua, welches Bartich nicht bat, in Bergleichung mit ber fiebenten Tafel bes Andreas Andreani melbet: "Benn auf ben beiben andern Blattern. Dummer funf und feche, gegen bie Gemabloe Abanderungen vorfommen. fo find fie noch ftarter bei ber gegenwartigen Rummer. Die eblen Gefangenen werben gwar vorgeführt, allein Die hochft liebliche Gruppe ber Mutter mit Rindern und Weltermutter fehlt gang, welche alfo fpater von bem Runftler bingugebacht worben. Ferner ift ein gewohnliches Kenfter auf bem Rupferftiche bargeftellt, aus melchem bren Perfouen herausfeben; in bem Gemablbe ift es ein breites gegittertes Renfter, als welches zu einem Gefanquif gebort, hinter welchem mehrere Derfonen, Die man fur Gefangene balten fann, fteben. Bir betrachten bieß als eine übereinftimmende Aufpielung auf ben porübergehenden Bug, in welchem ebenfalls Beranderungen ftatt gefunden."

Und wir von unserer Seite feben bier eine bedeutenbe Steigerung der funftierifchen Darftellung, und übergengen und, daß biefes Ampfer, wie die beiden andern, bem Gemabloe vorgegangen.

4.

Bafari fpricht mit großem Lobe von biefem Berfe, und gwar folgenbermaßen: "Dem Marchefe von Mantua, Lubwig Gongaga, einem großen Gonner und Schager von Andreas Runftfertigfeit, mablte er, bei St. Gebaftian in Mantua, Cafare Triumphaug, das Befte was er jemals geliefert bat. Sier fieht man in fcbnfter Ordnung ben berrlich verzierten Bagen (\*), Bermandte, Weihrauch und Wohlgeruche, Opfer, Driefter, befrangte geweihte Stiere, Gefangene, von Goloaten eroberte Beute, geordneten Beeredzug Glephanten, abermale Beute, Bictorien, Stabte und Reftungen auf verfchiedenen Wagen; jugleich auch abgebildet granzenlofe Trophaen auf Spiegen und Stangen', auch manderlei Schutwaffen fur Saupt und Rumpf, Musput, Bierrath, unenbliche Gefage. Unter ber Menge bemerft man ein Beib, bas einen Anaben an ber Sand führt, ber weinend einen Dorn im Aufchen fehr anmuthig und naturlich ber Mutter hinweift. (\*\*)

In diefem Werfe hat man auch abermals einen Beweis von feiner fconen Ginficht in die perspectivischen Runfte; benn indem er seine Bodenfläche über bem Ange angunehmen hatte, so ließ er bie ersten Gusse an der vorw bern Linie bes Planums vollkommen sehen, fiellte jedoch bie folgenden besselben Gliebes mehr perspectivisch, gleichsam sinkend vor, so daß nach und nach Kuse um Schenkel bem Gesetz bes Augpunctes gemäß sich verstecken.

Sben fo halt er es auch mit Bente, Befagen, Inftrumenten und Bierrarben; er laft nur bie untere Alade feben, die obere verliert fich ebenfalls nach beufelben Regeln. Bie er benn überhaupt Berkurzungen barguftellen besonders geschickt war."

Mit einem folden (\*) Sternchen haben wir borbin eine Lucke angedeutet, die wir nunmehr ausfullen wollen. Bafari glaubt in einem nabe vor bem Triumph= magen ftebenben Jungling einen Golbaten gu feben, ber ben Gieger mitten in ber Berrlichkeit bes Festzuges mit Schinnf = und Schmahreben gu bemuthigen gebenft, welche Art von übermuthiger Gewohnheit aus bem 211terthume mobl überliefert wird. Allein wir glauben bie Sache anbere auslegen ju muffen; ber vor bem Magen ftebenbe Jungling halt auf einer Stange, gleichfam als Feldzeichen, einen Rrang, in welchem bie Borte veni, vidi, vici, eingeschrieben find; bieß mochte also wohl bem Schluß die Krone auffeten. Denn wenn vorher auf mancherlei Banbern und Bauberolen an Binten und Dofaunen, auf Tafeln und Tafelden ichon Cafar ge= nannt und alfo diefe Teperlichkeit auf ihn bezogen wird,

fo ift doch hier zum Abschluß das hochste Berdienst einer entscheidenden Schnelligkeit verkinder und ihm von einem froben Anhanger vorgehalten, woran bei genauerer Bestrachtung wohl kein Zweifel übrig bleiben mochte.

(\*\*) Das zwepte Zeichen beutet abermals auf eine vom Bafari abweichende Meinung. Wir fragten namlich, da auf bem Andreanischen Blatte No. 7 dieser vom Bafari gerühmte Dorn nicht zu eutdecken war, bei Gerrn Dr. Noehden in Boudon an, in wiesern das Gemählbe bierüber Auskunft gebe; er eilte dieser und einiger ausdern Anfragen wegen gefälligst nach hamptoncourt und ließ nach genauer Untersuchung sich solgendermaßen vernehmen:

"An der linken Seite der Mutter ist ein Knabe (vielleicht drey Jahre alt), welcher an dieselbe hinausklimmen will. Er hebt sich auf der Ache des rechten Kußes, seine rechte hand sast dem der Butter, welche ihre linke nach ihm herabgestreckt und mit derselben seinen linken Arm ergeissen hat, um ihm aufzuhelsen. Der linke Juß des Anaben hat sich vom Boden gehoben, dem Anscheine nach bloß zusolge des aussitrebenden Korpers. Ich hatte es nie errathen, daß ein Dorn in diesen Bufgetreten, oder der Kuß aus sirgend eine andere Weise verwundet wäre, da das Bild, weun meine Augen nicht ganz wunderlich trügen, gewiß nichts von der Art zeigt. Das Bein ist zwar steif ausgezogen, welches sich freistich zu einem verwundeten Auße passen wurde; aber dieß reim fich eben fo aut mit bem blof in die Sohe ftrebenben Rorper. Der gang fchmerzenlofe Musbrud bes Gefichtes bei dem Anaben, welcher heiter und froh, obgleich be= gierig binauffieht, und ber rubige Blick ber berabfebens ben Mutter, fcheinen mir ber angenommenen Berletzung gang gu widersprechen. Un dem Enfe felbft mußte man boch wohl eine Gpur ber Bermundung, 3. B. einen fallenden Blutstropfen bemerten; aber burchans nichts Mebuliches ift zu erkennen. Es ift unmbalich, baf ber Runftler, wenn er ein folches Bild bem Bufchaner batte eindrucken wollen, es fo zweifelhaft und verftedt gelaffen baben tonnte. Um gang obne Borurtheil bei ber Cache ju verfahren, fragte ich ben Diener, welcher die Bimmer und Gemablde im Schloffe zu Samptoncourt zeigt, und ber mehrere Jahre lang diefes Geschaft verwaltet hat, einen gang mechanischen fenntnifflosen Menschen, ob er etwas von einem verwundeten Auße, oder einem Dornftid) an dem Anaben bemertte. 3d) wollte feben, welden Gindruck die Darftellung auf bas gemeine Ange und ben gemeinen Berftand machte. ,,Dein," war bie Unt= wort, "bavon lagt fich nichts erfennen: es fann nicht fenn, ber Anabe ficht ja viel zu heiter und froh aus, als bag man ibn fich verwundet benten founte." Ueber ben linken Urm ber Mintter ift, fo wie bei bem rechten, ein rothes Ind ober Charel geworfen, und Die linke Bruft ift ebenfalls gang entblogt. de-

Sinter bem Anaben, gur linken Geite ber Mutter,

fteht gebudt eine altliche Frau, mit rothem Schleierztuche über dem Ropfe. Ich halte sie für die Großmutter des Knaben, da sie so theilnehmend um sie beschäftigt ist. In ihrem Gestichte ist auch nichte von Mitseiben, welches doch wahrscheinlich ausgedrüft worden ware, wenn der Enkelden an einer Dormwunde litte. In der rechten Dand scheint sie die Kopfsedeckung des Knaben (ein Date den oder Kappden) zu halten, und mit der linken beruhrt sie den Kopf besselben."

Sieht man nun die ganze Stelle, wodurch uns Basiari über diesen Triumphang hat belehren wollen, mit lebendigem Blid an, so empfindet man alsbadd den inneren Mangel einer solchen Bortragsweise; sie erregt in und läft kanm ahnen, daß jene Einzelnheiten sich klar in eine wohlgebachte Folge reihen wurden. Schon darin hat es Basari gleich ansangs versehen, daß er von hinten aufängt und vor allem auf die schone Berziertheit des Triumphwagens merten läßt; daraus folgt benn, daß es ihm unmöglich wird, die voranstretenden gedrängten, aber doch gesonderten Schaaren, ordnungsgemäg un einander folgen zu lassen, vielmehr greift er auffallende Aggenstände zufällig heraus, daher denn eine nicht zu entwirrende Berwickelung entsteht.

Bir wollen ihn aber defthalb nicht ichelten, weil er von Bildern fpricht die ihm vor Augen ftehen, von denen

er glaubt daß jederman fie feben wird. Auf feinem Standpunete tonnte die Absicht nicht fenn, fie den Abwesenben oder gar Runftigen, wenn die Bilder verloren gegangen, zu vergegenwartigen.

Ift biefes boch auch die Art ber Alten, die uns oft in Berzweiflung bringt. Wie anders hatte Paufanias verfahren miffen, wenn er sich des Iwoekes hatte bewußt seyn können, uns durch Worte iber den Berlust herrlicher Kunstwerfe zu troften! Die Alten sprachen als gegenwärtig zu Gegenwärtigen, und da bedarf es nicht vieler Worte. Den absichtlichen Redektüsten Philostrats sind wir schuldig, daß wir und einen deutlichern Begriff von versornen köstlichen Bilbern auszubauen wagen.

6.

Bartsch in seinem peintre graveur, Band XIII. Seite 234, spricht unter der eilfren Rummer der Ruspferstliche des Andreas Mantegana: "Der Römische Seen nat begleitet einen Triumph. Die Senatoren richren ihren Schritt gegen die rechte Seite, auf sie folgen mehrere Krieger, die man jur Linken sieht, unter welchen einer besonders auffällt, der mit der Linken eine "Dellebarde faßt, am rechten Arme ein ungeheures Schild tragend. Der Grund läßt zur Rechten ein Gebände sehen, zur Linken einen runden Thurm. Mantegna bat diese Blatt nach einer Zeichnung gestochen, die er bei seinem Triumphang Casars wahrscheinlich benutzen wollte, wozwon er jedoch seinen Gebrand gemacht hat."

Wie wir diefes Blatt auslegen, ift in dem erften Auffage über Mantegna im vorigen Stude zu erfehen, befold wir unfere Uebergeugung nicht voleberholen, sonbern nur bei diefer Belegenheit den Dant, den wir unsern verwigten Bartich ichulbig find, auch von unserer Seite gebürend abstatten.

hat uns dieser treffliche Mann in den Stand gesieht, die bedeutendsten und mannichsaltigsten Kenntnisse mit weniger Muhe zu gewinnen, so sind wir, in einem andern Betracht, auch schuldig ihn als Borarbeiter anzusiehen, und hie und da, besonders in Abside auf die gebrauchten Motive, nachzuhelsen; denn das ift ja eben eins der größten Berbienste fen; denn das ift ja eben eins der größten Berbienste fer Kupferstecherkunft, daß sie und mit der Denkweise so vieler Kunftler bekannt macht, und, wenn sie und die Farbe entbehren lehrt, das gestige Berdienst der Erfindung auf das sicherste überliefert.

Um nun aber sowohl und als andern theilnehmenden Kunstfreunden den vollen Genuß des Ganzen zu verschaffen, ließen wir durch unseren geschickten und geübten Kupfersteder Schwerdtgeburth diesen abschließenden Nachzug, vollis in der Dimenston der Anterenischen Tafeln und in einer den Holzstock sowohl in Umrissen als Halt ung nachahmenden Zeichnungsart, ausführen, und zwar in umgekehrter Richtung, so daß die Wandelnden nach der inken zu schreiten. Und fo tegen wir diese Blatt unsenten Werte, XXXIX. B.

7.

mittelbar hinter ben Triumphwagen Cafars, wodurch benn, wenn die zehn Blatter hinter einander gesehen werben, für den geistreichen Renner und Liebfaber bas anmuthigste Schauspiel entsteht, indem etwas von einem der außerordentlichsten Meuschen vor mehr als drenhundert Jahren intentionirt zum erstenmal zur Anschauung gebracht wird.

4.

Rupfer stid



# Rupferstich nad Lisian, wahrscheinlich von E. Cort.

Wenn man problematische Bilber wie bas fragliche bon Tigian verfteben und auslegen will, fo bat man folgendes gu bebenten: Seit bem brengehnten Jahrhunbert, wo man anfing ben, gwar noch immer respectab= len, aber gulett boch gang mumienhaft vertrodneten Bygantinifchen Styl gu verlaffen und fich an bie Ratur ju wenden, mar bem Mahler nichts gu hoch und nichts ju tief, was er nicht unmittelbar an ber Birflichfeit nachaubilben getrachtet hatte; Die Forberung ging nach und nach fo weit, bag bie Gemablbe ale eine Urt von Mufter = Charte alles bem Muge Erreichbare enthalten mußten. Gine folche Tafel follte bis an ben Rand bebeutend und ausführlich gefüllt fenn; hiebei blieb nun unvermeidlich, bag frembe, jum Sauptgegenftand nicht gehbrige Figuren und fonftige Gegenftande als Beweise allgemeiner Runftfertigfeit mit aufgeführt wurden. Tigians Beiten unterwarf fich ber Mahler noch gern folden Forberungen.

Wenden wir uns nummehr gum Bilbe felbit! In einer offenen mannichfaltigen Lanbichaft feben wir, gu unferer linten hand faft am Rande nachft Felfen und

Baum, das schonfte nadte Madchen liegen, bequem, gelassen, impasible, wie auf dem einsamsten Politer. Schutte man sie heraus, so hatte man schon ein vollsommenes Bild und verlangte nichts weiter; bei gegenwartigen Musterbilde aber sollte vorerst die herrichteit des menschlichen Körpers in seiner außerlichen Erscheinung bargethan werden. Ferner sieht hinter ihr ein hohes enghalsiges Gesäß; wahrscheinlich des Metallsglauzes willen; ein sanfter Rauch zieht aus ihm hervor. Sollte das vielleicht auf die Frommigkeit dieser schonen Fran, auf ein stilles Gebet, oder worauf sonst deuten?

Denn daß hier eine hochst merkwurdige Person vorgestellt sen, werden wir bald gewahr. Rechts gegenüber am Rande liegt ein Todteutopf, und aus der Klust baneben zeigt sich der Arm eines Wenschen noch von Rleisch und Muskeln nicht entblößt.

Wie das zusammenhange, sehen wir bald; benn zwischen gedachten Exuvien und jenem Ghtterbilde frummt sich ein kleiner beweglicher Orache, begierlich nach ber anlockenden Beute schaend. Sollten wir nun aber, da sie felbst fo ruhig liegt und, wie durch einen Zander, den Lindwurm abzuhalten scheint, für sie einigermaßen besorgt sepn, so klurmt aus der dissertien Gewirterwolke ein geharnischter Attert, auf einem abentenerlichen seuerspeienden Kowen hervor, welche beide wohl dem Orachen bald den Garaus machen werden. Und so sehen wir denn, obgleich auf eine etwas wunderbare Weise,

St. Georg ber ben Lindwurm bebroht und bie gu erlb= fenbe Dame vorgeftellt.

Fragen wir nunmehr nach ber Lanbichaft, fo hat biefe mit der Begebenheit gar nichts gemein; fie ift uur, nach oben ausgesprochenem Grundsatz, für sich so merke wurdig als möglich, und boch finden die beschriebenen Figuren in ihr gludlichen Raum.

Imischen zwen feligen Ufern, einem steileren stark bebuschten, einem flächeren ber Begetation weuiger unterworsenen, stromt ein Aluß erst rauschend, dann sauft zu und heran; das rechte steile Ufer ist von einer machtigen Ruine gekront, gewaltige uuformliche Massen von überbliebenem Manerwerf deuten auf Macht und Kraft, die sich beim Erbauen bewiesen. Einzelne Saulen, ja eine Statue noch in einer Nische deuten auf die Ansmuth eines selchen konischieden Ausenbalte; die Gewalt der Zeit hat aber alle Menschenbemühungen unung und und undrauchbar gemacht.

Auf dem gegenüber liegenden Ufer werden wir auf neuere Zeiten gewiesen; da stehen machtige Thurme, feisch errichtete ober vohlig wieder hergestellte Bertheitigungs-Auffalten, neue, wohl ausgemauerte Schiegeschaften und Zacken. Gang hinten aber im Grunde werbindet die beiden Ufer eine Brude die uns an die Engelsbrude fo wie der dahinter stehende Thurm an die Engelsburg erinnert. Dei jeuer Mahrheites und Wieklichteitsliebe ward eine solche Ortz und Zeitvenvechse

# Tisch beins Idullen.



# Bilhelm Tifchbeine Ibnllen.

Wilhelm Lifchbein bilbete fich in ber gludlichen Zeit, wo bem zeichnenben Kunftler noch objectives Wahre won außen geboten ward, wo er bie reineren Dichterwerke als Borarbeit betrachten, fie nach feiner Weise belebr wieder bervorbringen konnte.

Wenn Somer ihn jur heroischefriegerischen Belt herangog, wendete er fich eben so gern, mit Theofrit, junt unschuldigen goldenssilbernen Zeitalter landichen Besens und Treibens, und wenn die Phantasie, welche allewit Bilbern bevolltert, in's Weite zu fuhren brobte, so kehrte er schnell jum Charatteristischen gurud, bas er, Gestalt um Gestalt, bis zu den Thieren verfolgte.

Und fo vorbereitet begab er fich nach Italien, ba er benn fchon auf ber Reife bas Borgefuhl einer hervifch-bebeutenden Lanbschaft in Stigen gar anmuthig auszubruden mußte.

Seines wadern Lebensganges haben wir früher ichon gebacht, so wie bes wechselseitig freunbichaftlich beleherent fortdauernden Werhaltniffes. Gegenwartig fen von leicht entworfenen Blattern bie Rebe, burch beren Sens

being er, bis auf ben heutigen Tag, eine bochft erquid: liebe Berbindung auch aus ber gerne zu erhalten weiß.

Bor uns liegt ein Band in groß Quart mehr ober weniger ausgeführter Eutwürfe, die Mannichfaltigkeit bie kinftlerifchen Sinues und Deukens enthaltend. Einem jeden Blatte haben wir, auf des Freundes Berlangen, einige Reime hinzugesügt; er liebt seine finnigen Effizen burch Morte verklatt und vollendet zu sehen. Alls Titelschrift sandten wir voran:

Wie seit seinen Jüngüngs-Jahren
Unser Tischbein sich ergeht,
Wie er Berg und Thal befahren
Stets an rechter Stelle steht;
Was er sieht, weiß mitzutheilen,
Was er dichtet ebenfalls;
Faunen bringt er auch zuweilen,
Frauen doch auf allen Zeilen
Des poetisch-plastischen Alls:
Also war es an der Tiber
Wo dergleichen wir geübt,
Und noch wirkt dieselbe Fiber
Freund dem Freunde gleich geliebt.

I.

Substructionen Berfibrter, ungeheurer Luft = und Prachtgebaube, beren Ruinen burch Begetation wies ber belebt worben.

Gar manche bebeutenbe Stelle unserer Erdoberfidche erinnert, mitten in herrlicher Begenwart, an eine großere

Bergangenheit, und vielleicht ift nirgends diefer Contraft fichtbarer, filhsbarer als in Rom und beffen Umgegeite; das Zerftbre ift ungeheuer, burch feine Einbildungskraft zu vergegembartigen, und boch auch erscheint bas Wiesbergeftellte, unfern Augen fich Darbietenbe, gleichsfalls ungeheuer.

Run aber gu unferm Blatt! Die weitlauftigften, bon ber Baufunft eroberten Raume follten wieber als ebener Boben bem Pflangenleben gewidmet merben. Substructionen, Die Laft faiferlicher Bohnungen gu tragen geeignet, überlaffen nunmehr einen ebenen, gleich= gultigen Boben bem Baigenbau; Schlinge = und Sange= pflangen fenten fich in Diefe halbverschutteten, finftern Raume; Fruchte bes Granatbaumes, Rurbisranten erheitern, fchmuden biefe Ginbbe; und wenn bem Muge bes Banberere ein fo uneben gerriffener Boben als geftalteter Naturbugel erfchien, fo munberte es einen Berabfteigenben befto mehr, in folden Schluchten, ftatt Urfels, Mauerwert, ftatt Gebirgelagern, Spalten und Gangen gerade anftrebende Mauerpfeiler, machtige Gewolbebogen gu erbliden, und, wollte er fich magen, ein unterirbifches Labprinth von bufteren Sallen und Gangen bor fich ju finden.

Einem folden gefuhlvollen Aufdauen war Tischbein mehr als andere hingegeben; überall fand er Lebendiges ju dem Abgeschiedenen gepaart. Roch besitze ich solche unschätzbare Blatter, die ben innigen Sinu eines wunderfamen bingefchwundenen und wieder neubelebten 3uftandes verfunden.

Dem oben beschriebenen Blatt fugte ich folgenbe Reime hingu:

Würdige Prachtgebäude stürsen, Mauer fällt, Gewölbe bleiben, Dafs, nach tausendijähr gem Treiben, Thor und Pfeiler sich verkürsen. Dann beginnt das Leben wieder, Boden mischt sich neuen Saaten, Rank' auf Ranke senkt sich nieder; Der Natur ist's wohlgerathen.

Das in foldem Falle und überraschende Gefühl fprach ich, in fruher Jugend, ohne den finnlichen Eindrud erfahren zu haben, folgendermaßen aus:

Natur! du ewig keimende,
Schaffst jeden zum Genuß des Lebens,
Hast deine Kinder alle mütterlich
Mit Erbtheil ausgestattet, einer Hütte.
Hoch baut die Schwalb' an das Gesims,
Unfühlend, welchen Zierrath
Sie verklebt.
Die Raup' umspinnt den goldnen Zweig
Zum Winterhaus für ihre Brut
Und du flickst zwischen der Vergangenheit
Erhabne Trümmer
Für dein Bedürfniß
Eine Hütte, o Mensch,
Genießsest über Gräbern! —

Im Meer die Sonne untergebend, greef Junglingsfreunde, an einander traulich gelehnt, auf einer Sobe flebend, von ben letten Strahlen beleuchtet, aberschauen bie reiche Gegend und erquiden fich mit und an einander.

Bur bergleichen Naturscenen hatte Tischbein ftete reinen Sinn, und offene, freie Bruft. Ich besitze noch eine
altere Zeichung, wo er sich, als Reisenber in unwirthbarem Bebirg, am Sonnenausgang und herrlichen, sich
ussammendrangenben Zufälligkeiten entzuker. In diesem Betracht schrieb ich zu obigem Bilbe folgenbe
Zeilen:

Schön und menschlich ist der Geist, Der uns in das Freie weist, Wo in Wäldern, auf der Flur, Wie im steilen Berggehänge. Sonnen-Auf- und Untergängo Preisen Gott und d.e N. ur.

Der Geschichtsmahler, der eigentliche Menschendarsfteller, hat in Bezug auf Landichaft große Bortheile; aus dem Wirklichen zieht er das Bedeutende, findet das Meerkulroige unter jeder Bedingung, weiß ihm Gestalt nnd Woel zu verleihen. Schroffe Felsen, deren bewolder ter Fuß in bedaute highel sich senkt, die endlich gegen den Bluß zu in ferte Trift auslaufen. hier begleiten grune Wiesen mit bebuschten Ulfern den Erns inise eine Bluß zu in ferte Trift auslaufen. Dier begleiten grune Wiesen mit bebuschten Ulfern den Erns in's Meer. Und was da alles pon fernen Borgebirgen,

Buchten und sichern Landungen erscheinen mag, bas war bem Kunftler um Rom und Reapel auf mannichfachen Reisen so ju eigen geworben, bag bergleichen Umriffe leicht und bequem aus feiner Feber floffen, stets aumuthig, ftets bebeutenb.

Auch auf das stärfte bruckten sich einzelne Borfallenheiten der leblosen Natur in sein Gebachtniß; er wies derholte sie gern, wie man eine Geschichte, die und besondert getrossen, und Antheil abzügewinnen vermocht, erzählend, gern bsterd wiederholen mag. Baume und Felsgruppen, eigene, seltene Dertslichkeiten, Mervere jeder Art, die Berbindung irdischer Wirkungen mit himmlischen, das Wechselssel und oberer Erscheinungen ward er nicht mide darzussellen.

Seltenes und Außerordentliches verlischt noch weniger in seiner Eindildungskraft. Den vollen Mond neben dem feuersprühenden, surchtbaren Spiel des Besund, beides im Meere sich abspiegelnd, wagt er sogar mit geberstrichen nachzubilden, fließende Laven, wie die erstarrten, faßt er gleich charafteristisch auf. Solche flichtige Butter, beren ich noch gar manche sorgfältig verwahre, find geistreiche Lust.

# III.

Wie man sonft angehenden Kunftingern eine reiche vollbeerige Traube vorlegte, um ihnen daran die Gebeimniffe der Composition, Gruppirung, Licht, Schatten und Haltung zu versinnlichen, so ftanden zu Frad-

cati, in dem Albobrandinischen Garten, zu einer Einbeit versammelt die verschiedenartigsten Baume, ein Banderziel allen Kunstlern und Kunstfreunden.

In der Mitte hob sich die Cypresse hoch empor, links strebte die immer grunende Siche gur Breite wie gur She und bilbete, indem sie gugleich jenen schlanken Baum bie und da mit gierlichen Alesten umsaßte, eine reiche Lichtseite. Rechts in freier Luft zeigten sich der Pinien horizontale Schirmgipfel und die Schattenseite war mit leichterem Gesträuche abgeschlossen, sodann nahmen, weiter hervor, die breiten gezackten Blatter eines Feigendaums noch einiges Licht auf und das Ganze rumdet sich befriedigend.

Von dieser musterhaften Gruppe besitge ich noch eine große Kreidezeichnung auf grau Papier, jedermau zur Bewunderung. Nun hatte er dieses Gebilde unverridet im Sinne behalten, solches in gegenwartigem Kunstund Musterbuchlein abermals vorgestellt, nur, dem Format gemäß, um vieles kleiner und mit einiger Beranderung. Folgenden Reim schrieb ich zur Seite:

Wenn, in Wäldern, Baum an Bäumen, Bruder sich mit Bruder nähret, Sey das Wandern, sey das Träumen Unverwehrt und ungestöret; Doch, wo einzelne Gesellen Zierlich mit einander streben, Sich zum schönen Ganzen stellen, Das ist Freude, das ist Leben.

## IV.

Abermale aus ber vegetabilen Belt, eine feltene, vielleicht einzige Erscheinung; schwer, ummbglich zu beschreiben. Da fich jedoch die wunderlichte Jufalligsteit unferm Freunde so tief eingeprägt hat, daß er den Gegenstand oft wiederholen mochte, so sen auch von unserer Seite der Bersuch gewagt.

Immitten eines von bufteren Baumen umschatteten Wafferspiegels zeigt sich, auf geringer Erderhöhung, eine alte Siche, im Bollichte, ihre zackigen Aefte umber verbreitend und niedersenlend, so daß die letzen Blatterbuschel beinahe das Basser erreichen und sich denig agr freundlich bespiegelich wiederholen. Sehen so ist der wenige abgesteilte Erdgrund, worauf der Baum steht, auch Stamm und Aeste, insofern es der Raum zuließ, im Abglanz wiederholt.

Der alte, in feuchter Einsamkeit erwachsene, ausbauernde Baum, in dusterer Umgebung erleuchtet, in ber Bufte sich selbst bespiegelnd, veranlaßte folgenden antbropomorphischen Reim:

> Mitten in. dem Wasserspiegel Hob die Eiche sich empor, Majestätisch Fürstensiegel Solchem grünen Waldesflor; Sieht sich selbst zu ihren Füsen, Schaut den Himmel in der Flut: So des Lebens zu genießen Einsamkeit ist höchstes Gut,

# V.

In belebte und angenehme Gesellschaft verseigt uns, aus jener Einsamkeit, geschwinde bieses Blatt. Auf Masen gelagert sehen wir anmuthige Jungfrauen, beren ichbne Körper, ber Sitte früherer Zeitalter gemäß, nur theilweise verhallt find; ber Anblick von berben, gefälligen Gliebern ist uns gegonnt.

Run aber fragen wir: was versammelt sie an diesen Platz? was erwarten sie? Denn gegenwartig scheint nichts vorhanden, was ihnen Unterhaltung gewähren konnte. Doch, näher besehen, schnuen wir hiben und drilben zwen mannliche Figuren. Links, erhöht unterienem Baume sigend, einen lieblichen Jüngling, die Fibte in der Hand, als erklätte er vor Beginnen seines Bortrags, auf was für Melodien er sich bereite, was für Lieber sollten gehort werden. Auf ihn sind viele Blicke gerichtet, wohl die Hälfte der Horestinnen scheint sim zu vertrauen, von ihm angezogen zu seyn.

Aber an der andern Seite hat sich ein Faun unter die Nymphen gemischt; er zeigt eine vielrobrige Pfeise, verspricht die muntersten Tanze, die lustigste Unterhaltung; auch mag er sich wohl die Halfte der Herrschaft gewonnen haben.

Mit wenig Reimen suchten wir dieß auszudrücken: Harron seht ihr sie, die Schönen, Was durch's Ohr das Herz ergreise? Flöte wird für diese tönen, Für die andern Pan's Gepfeife.

Nun aber lagt uns fcmeigen, damit beide den Bettftreit zu beginnen nicht weiter gehindert fepen.

# VI.

Alle kunstreichen idpllischen Darstellungen erwerben sich deßhalb die größte Gunst, weil menschlich naturliche, ewig wiedertehrende, erfreuliche Lebenszuklande einsach wahrhaft vorgetragen werden, freilich abgesondert von allem Lästigen, Unreinen, Widerwartigen, worein wir sie aus Erden gehült febn. Mitterliche, vaterliche Berhältnisse zu Kindern, besonders zu Knaden; Spiel und Naschlust der Kleinen; Bildungstrieb, Ernst und Baschlust der Kleinen; Bildungstrieb, Ernst und Sorge der Erwachssen, das alles spiegelt sich gar lieblich gegeneinander. Diesem Sinne gemäß sinden wir in der sogenanten beiligen Familie einen idpllischen Gesensstand, erhoben zu frommer Wirbe, und beshalb doppelt und derpfach ansprechend.

hiernach alfo haben wir dem fechften Bilbe folgenben Berg gur Geite geschrieben:

Heute noch im Paradicse
Weiden Lämmer auf der Wiese,
Hüpft von Fels zu Fels die Ziege;
Milch und Obst nach ew'ger Weise
Bleibt der Alt' und Jungen Speise;
Mutterarm ist Kinderwiege,
Vaterflöte spricht an's Ohr,
Und Natur ist's nach wie vor

Wo ihr huldiget der Holden, Erd' und Himmel silbern, golden. Darum Heil dem Freunde sey, Der sich fühlt so treu und frei!

Run jur nahern Beschreibung bes Dargestellten! Eine junge, im blauen Gewand kniende Frau schaut, eine Ziege melkend, aus bem Bilde heraurd, mit vollem freundlichen Angeschtt. Es ist aber keineswegs der Zuschauer, nach welchem sie sich aumfieht; ihr Geschäft verrichtend horcht sie vieltnehr auf die Bitte des Kindes, das, an ihrem Rucken, nach ver eben quillenden untschuligen Nahrung verlangt. Worwarts liegen und sien der Anaben um eine Schale, eben gemolkene Mich sichlürfend, ohne weiteres Hussenitet als begier rige kippen. Hinterwarts am Baume sitzt ein Faun, den Schlanch unter dem rechten Arme, mit linker Jand hinaufreichend, als wolle er Früchte von den Knaben, die auf dem Alte schweben, empfangen und der Kamilie einen willtommneuen Nachtisch bereiten.

In der Ferne sieht man vor einer Shhle Fener an gegandet, um den heiteren fühlen Morgen für die Umsigenden zu erwärmen; die Felsengrotte aber zunächt ich och, tief und geräumig, wie sie vor Schrmen um unfreundlicher Jahrszeit zu schügen hinreichend sewn möchte. Und so ist auch das Troglodytische anzudeuten nicht vergessen, als nächstes Hauptbedingnis eines solschen halb wahren, halb poetischen Naturzustandes.

#### VII.

Was die Alten pfeifen,
Das wird ein Kind ergreifen,
Was die Väter sungen,
Das zwitschern muntere Jungen.
O! möchten sie zum Schönen
Sich früh und früh gewöhnen,
Und wären sie geboren
Den ziegenfühigen Ohren.

Mit biefer Etrophe begleiteten wir ein Bild, bas, nach bes Kunfilers liebfter Beife, bei naturlichen, felbst an's Robe grangeuden Gegenstanden zugleich auf bibere Bilbung beutend, bie Anfange ber Sittlichkeit zur Sprache bringt.

Auf einer hoben, freien Sidgelgruppe haben sich brey Kiguren gulammengekauert. Kaun ber Bater, seinem ziegensußigen, von einer halbbelleibeten, sittigen Mutter auf bem Schooß gehaltenen Knaben die The ber Mohrpfeise vordubelnt; begierig greift ber Anabe barnach, ein Gleiches zu versichern. Aus brey Gesichter sind gludlichen Ausbrucks, ber Bater scheint sein Besses thun zu wollen, das Kind greist tappisch wacker zu, die Miene ber Mutter hat ehr etwas Schmerzsliches, sie scheint gerührt, entzakt, wie es solchen Naturen im Augenblicke wohl ziemen mag.

Sier ift gu, bemerken, daß ber gartfuhlende Runftler fich nicht überwinden tonne den weiblichen Gliebern folder Faunenfamilien Ziegenfuße zu verleihen, welches im Plastischen, bei Darstellung wilder Bacchantenchre, wohl zulässig, ja nothwendig seyn mbchte; in der Maheleren aber, selbst von großen Meistern kunstreich ausgesihrt, immer etwas Ansthiges bat. Wenn auch der Bater allenfalls mit thierischen huf und Ohr gelten kann, da wir ja ohnehin in der gestreten Welt die Manner gestiefelt zu seben gewohnt sind, nicht weit von jenem Kaunen-Costum entsernt; so konnen die Franen hingegen ohne lange wurden kleider nicht gedacht werden. Durch diese vom Kinstler beliedte Wendung ergibt sich eine merkliche Annaherung an unsere Sitten, an das Schiestige, ohne welches ein Kunstwert nicht leicht gildstlichen Eingang sinden wurde.

Bu wieberholen ift hier noch, baß jener Gipfel, welcher bie Gruppe tragt, in großer Shbe gebacht fen; Pinienschirme reichen hinabwarte, woburch benn auch ie folosalen gichtenzapfen motivirt sind, welche neben jenen Gestatten, ju aubern Frichten gehäuft, an ber Erbe liegen.

# VIII.

hier ift nun eines Geschlechtes zu gebenken, welches in bem Tischbeinschen Johlenkreis eine bedeutende Rolle spielt, ich meine die Centauren, die er, als Pferd: und Menschenkundiger, sehr gut vorzustellen weiß.

Benn wir ber menschlichen Gestalt Bodefuße binzufugen, sie mit Sornchen und Großohren begaben, so gieben wir fie gum Thiere herunter, und nur auf ber

niedrigsten Stufe ichoner Sinnlichkeit burfen wir fie erfcheinen laffen. Dit ber Centaurenbilbung ift es gang ein anderes. Wie ber Menfch fich forperlich niemals freier, erhabener, begunftigter fublt als zu Pferde, mo er, ein verftanbiger Reiter, Die machtigen Glieder eines fo berrlichen Thiers, eben als maren es bie eigenen, feinem Billen unterwirft und fo uber die Erde bin als hoheres Wefen zu wallen vermag, eben fo erfcheint ber Centaur beneidenswerth. beffen unmbgliche Bildung und nicht fo gang umvahricheinlich entgegentritt, weil ja ber in einiger Ferne binjagende Reiter mit bem Pferbe verschmolgen gu fenn scheint. Denten wir und biefes Geschlecht nun auch als gewaltige, wilde Berg = und Forftgefchopfe, von Jago lebend, gu allen Rraftubun= gen fich ftablend, ihre Salbfoblen zu gleich machtigem Leben ergiehend, finden wir fie erfahren in der Stern= funde, Die ihnen fichere Wegegrichtung verleibt, ferner einsichtig in die Rrafte von Rrautern und Burgeln, die ihnen gur Nahrung, Erquidung und Beilung gegeben find, fo lagt fich gar wohl folgern, daß barunter vorzüglich finnende, Erfahrung verbindende Manner fich bervorthun, benen man wohl die Ergiehung eines Rur= ften, eines Belden anvertrauen mochtes

So wird und Chiron geschilbert, ben man hier ausgestreckt rubend, also ben thierischen Leib an der Erde findet. Der obere meuschliche Theil beutet aber auf Hoberes, mehr als Menschliches. Denn das Haupt wird durch den Arm unterstügt, Angesicht und Augen sind aufwärts gerichtet; eble Form, ernster Blick, auf sinnige, wichtige Unternehmung deutend. Damit wir aber außer Zweifel gesetzt werden, was so eine wundersame Person im Sinne trage, sehen wir hinterwärts, halb versteckt ein Weibden im Tigersell. Es wendet uns die Schultern zu und spielt mit einem muntern, beinahe unbändigen Menschenkaben. Sollte das nicht Albigen? einem Shiron als dem tichtigsten Padagogen überzgeben, welcher jedoch einen solchen Auftrag wohl bedeutlich sinden darf.

Bir haben biefem Bilbe befihalb folgende Strophe bingugefügt:

Edel-crast, ein Halbthier liegend, Im Beschauen, im Besinnen, Hin und her im Geiste wiegend, Denkt er Großes zu gewinnen. Ach! er möchte gern entfliehen Solchem Auftrag, solcher Würde; Einen Helden zu erziehen Wird Centauren selbst zur Bürde.

# IX.

Die fammtlichen sowohl sittlich menschlichen, als naturlich animalischen Elemente ber Tischbeinschen Johlle haben wir bisher beherzigt und bargestellt; nun ba wir genug in biefer Region gewandelt, muffen wir noch zum Abschluß einer tragischen Situation gebenken.

Das Grundmotiv aber aller tragifchen Situationen

ist das Abscheiden, und da brauch's weber Gift noch Dolch, weber Spieß noch Schwert; das Scheiden aus einem gewohnten, geliebten, rechtlichen Justand, veranlaßt durch mehr oder mindern Poothzwang, durch mehr oder weniger verhafte Gewalt, ist auch eine Nariation besselben Thema's, und so hat auch unser Münftler nicht unterlassen, die Scheidescene von Hirt und Hirtin gemitelich darzustellen.

Unter einem alten, in ber Beit unvermufflich fort= wachsenden Gichbaum figen fie neben einander, bie bolben, erft lebensanfanglich Jungeren. Der Anabe, bie Rufe über einander gefchlagen, fieht vor fich bin; er mußte nichts zu fagen, er vermag nicht über ben Berluft ju benten. Berluft bentt fich nicht, er fublt fich nur. Die fchlante, tuchtige, wohlgebaute, fcbne Sirtin aber lebnt fich troftlos auf feine Schulter; ihr ift mobler, fie fann weinen, fie bezahlt ber Gegenwart mas mit fcmeren Binfen funftigen Stunden abgutragen mare. Und fo feben wir die beiben allein, aber-nicht einfam, benn neben ihnen hat ber Runftler finnig die fpiralendenben Sirten= ftabe umgefehrt gur Erbe gefentt, in einander greifend; auch fieht man gunachft verschiedenartige Schafe, als wenn fie beiberlei Beerben angehorten, fich mit ben buftern Ropfchen gegen einander unschuldig bethun. Mit einem Balbgebufch ift bas Gange geschloffen.

Und fo fchließen wir auch unfere Jonllenregion, oder vielmehr, ehe wir aus berfelben herausgetreten, be-

freunden wir und mit etwas Shherem, Uebermenschlichem, das uns besto erfreulicher aufnimmt, als wir an der sinnigen Behandlung des Untermenschlichen, dem Kunftler dankend, Freude genoffen. Und an der Schwelle dieses Ueberganges sprechen wir aus wie folgt:

Was wir froh und dankbar fühlen. Wenn es auch am Ende qualt, Was wir lechzen zu erzielen, Wo es Herz und Sinnen fehlt: Heitre Gegend, gross gebildet, Jugendschritt an Freundesbrust, Wechselseitig abgemildet, Holder Liebe Schmerzenslust; Alles habt ihr nun empfangen. Irdisch war's und in der Näh': Sehnsucht aber und Verlangen Hebt vom Boden in die Höh'. An der Quelle sind's Najaden, Sind Sylphiden in der Luft, Leichter fühlt ihr euch im Baden. Leichter noch in Himmels-Duft; Und das Plätschern und das Wallen Ein und Andres zieht euch an : Lasset Lied und Bild verhallen. Doch im Innern ist's gethan.

#### X.

'In dem ernst lieblichen Fels- und Waldgebisch liegt, den Ruden gegen uns gefehrt, ausgestreckt auf Moos und Krautern, über der Urne gelebnt, die schlankste

Gestalt, nadende Reize bem Auge barbietenb. Des mit leichtem Schilffrange gegierten Sauptes geringe Benbung lagt uns ein unbefangenes jugendliches Geficht feben, philig ju ber untabeligen Geftalt paffenb; fie icheint auf einen Bogel ju achten, ber aus bem Robr, auf bem Robr fein Deft vertheidigend, mit leibenschaft: lichem Gefchrei gegen fie anftrebt; es fcheint als habe bas garte Thierchen bie Salbgottin jest erft gewahrt und die Storung feines ftillen fichern Unfiedelns furcht= fam =lebhaft empfunden. Aber fo gang einfam ift un= fere Schone nicht bier oben; nur etwas hober und rud's warte, im Duntel einer Relegrotte, ruht in ber Dams merung bes Bidericheines eine altere, obgleich nicht meniger anmuthige Befvielin. Go burfen mir fie nennen, benu bie beiben überfließenden Urnen fenden ihre fpielenden Bellen Ginem Bett gu, vereint fließen fie bin und icheinen bas mabchenhafte Gefprach in ihrem Laufe fortauführen.

Wie aber zwey vertraute Freundinnen fich wohl einmal entzweyen, und eben auch fo zusammengefloffene Bache nach Umflanden wieder fich treunen, das haben wir in wenigen Reimen doppelfinnig auszudrucken gefucht;

> Jetzo wallen sie zusammen, Kühle kühlt und birgt die Flammen, Tiefer unten werden Hirten Sich zum Wonnebad entgürten;

Um den Schönsten von den dreyen Werden beide sich entzweyen. Diese fließt in offner Schwüle, Jene, zu gewohnter Kühle, Sucht den Liebsten in der Mühle.

# XI.

Sehen wir doch in der Wirklichkeit auf unmerklichem Draht, auf schwankem Seil, wandelbare Bewegungen, fühnen Sprung auf Sprung, Blid verwirrenden Köbeperwechfel; über solcher Kraftdugerung und Annuntskerischeinung vergeffen wir die geringen Hulfsmittel, welche biese wundersame Welt füchtig begründen; nur auf das Bild schauen wir das uns entzückt, den Begriff eines neuen Handwerks mirtheilt und eine liebliche Kunstwelt erhfinet.

Und so haben auch die antiken Mahler bei'm anschaus lichen Nachbitden Taugender, die des Bodens nicht zu beduffen scheinen, da sie ihn kaum berühren, diesen Boden sowohl als jedes irdische Histories Gertungs nud Kugwert beseitigt, ihre Gestatten in der Anst schwedend auf einfachem Grunde gehalten, wie sie der Einbildungstraft, die sich ihrer, von allem Nebenwert abgesondert, am liebsten erinnern mag, frei und unbedingt vorschweben. Auf solche Weise steiner auch Tischbeinschen Bussel Bussel isische Bestreben; auf leichtem Rohrgezweige hebt er seine Muse empor, wie wir begleitend auszubrücken suchten.

Was sich nach der Erde senkte, Was sich an den Boden hielt, Was den Aether nicht erreicht, Seht, wie es empor sich schwenkte, Wie's auf Rohr und Ranken spielt!

Künstlerwille macht es leicht.

#### XII.

Durch biesen Uebergang jedoch werden wir in die Lufthbbe geführt und in atherischer Weite und zu bewegen eingeladen. Boch im finstern Luftraume schwebt im aciten Mantel, der sich um und iber sie wolfenartig faltet, eine schlante Gestaft; im Fortschweben sieht sie sich um nach dem sanften Lichte, das von unten zu ihr hinausblicht, ihr holdes Angesicht so wie die nachten Soblen erleuchtet.

Richt lange bleiben wir über die Bebeutung der Schwebenden unausgeklart; um ihr haupt winden sich Rosen an Rosen in unbegrenzten Eirkeln; Auroren erkennen wir da. Der Gedanke sie so vorzustellen ist freundlich genug. Denn wie wir sonst, auf heiligen Bilbern, um das haupt der verklarten Mutter Gottes. Kreise von Engelökofchen sehen, die sich nach und nach in glangende Wilchen auflösen, eben so ist es hier mit den Rosen gemeint, zu welchen bei vort gestaumten Wilchen der Morgendammerung bedeutungsvoll gestaltet sind. Wir begrüßten sie mit folgendem Reim:

Wenn, um das Götterkind Auroren, In Finsternis werden Rosen geboren, Sie fleucht, so leicht, so hoch gemeint, Die Sonne ihr auf die Fersen scheint. Das ist denn doch das wahre Leben, Wo in der Nacht auch Blüthen schweben.

### XIII.

Eine noch lieblichere Gestalt schwebt naber an und heran, obgleich verschleiert, boch so gut wie nackt. Die Urt ihres Erscheinens bruden wir folgendermaßen aus:

> Ohne menschliche Gebrechen, Göttergleich mit heiterm Sinn, Thauig Moos und Wasserslächen Ueberschreitend schwebt sie hin.

Wir mochten bei ihr gern ber Morgenstunde gedenten; benn auf diese scheint sie und zu deuten, wo sich leichte Nebel von feuchter Stelle augenblicklich hervorshoben, um als Thau die benachdarten Hügelstächen sonnenscheu zu erquiden und zu verschwinden. Seen so wenig durfen wir hossen biese liebendwirdige Gestat anzuhalten, und ihrer zu bemächtigen. Sie zieht vor aber und läßt und traurig zuräck, so wie die Morgenstunde, wenn wir sie auch treulich genütz, immer zu fris enteilt, um und der Mushe bed Taged zu iberlaffen. Deßhalb fügten wir hinzu:

Heute floh sie, floh wie gestern, Rifs der Muse sich vom Schoofs; Ach! sie hat so lästige Schwestern, Peinlich werden wir sie los.

#### XIV.

Die leichte Bewegung eines zierlichen Gestaltenpaars erinnert uns an die heitersten gesellig sestlichen Stunden. Zwey leicht bestelber Feenmadden scheinen sich im Fluge zu begegnen; so eben vor einander vorbeischwebend sehen beibe sich um, als wollten sie die liebliche Gespielin so schwell nicht aus den Augen verlieren. Zierlichste Biegung der Körper, aumuthigste Bewegung der außersten Glieber, augenblickliche Berschungenheit zwezer, gleich lieblicher Wesen erinnerten uns an nuschäster Zeiten, wo die frohe Hora weichend, und der froheren übergibt, und das Leben, einem Tanzreihen gleich, sich auf das anmuthigste wiederholend dahin schwebt.

Alles was uns bewegsam beglückte, Musik, Tanz, und was sonft noch aus mannichfaltigen, lebendig beweglichen Elementen sich entwickelt, im Sontraste sich trennt, harmonisch wieder zusammenstießt, mag und wohl bei m Anblick dieses Bildes in Erinnerung treten. Dieß sind gerade die schonsten Symbole, die eine viels sach Seutung zulassen, indeß das dargestellte Bildliche immer dasselbe bleibt.

Diegmal entließen wir sie mit bem einfachen Mus-

Wirket Stunden leichten Webens, Lieblich lieblichen begegnend,

Zenel

Zettel, Einschlag längsten Lebens, Scheidend, kommend, grüßend, segnend

#### XV.

Und wie benn ber fluge Reuerwerfer feine blenbenben Darftellungen gewöhnlich mit einer Rafetengarbe ju enden pflegt, fo hat auch unfer Freund mas bisher einzeln, ober paarweis, an ber Erbe in ber Mittelhobe erfchien, nun gur Drenbeit erhoben und in die bochfte Utmofphare geluftet. Ein überhangender Relegipfel tritt gur rechten Geite in's Bild binein, ohne Rechenichaft von bem Sufe gu geben, worauf die Daffe ruben tonnte; er hangt, von Rofen und wilbem Bein befrangt, über bem meiten Meer, welches, bis born an ben Rahmen berantretend, aus feinem erleuchteten Sos rizonte bie Conne hervorlagt, bie fich in ben Bellen bespiegelt und ben Simmel aufflart. Da fcweben benn um jenes Relehaupt bren frifche leichte Gnlphiben, bie unterfte flach, wie eine Streifwolte einbergiebend, bie mente fich hinter ihr erhebend, bie britte noch weiter hinter : und aufwarts fich in ben Aether verlierend. Es ift als wenn ber Runftler bie Sowardifche Terminologie anthropomorphifd, auszudruden ben Borfat gehabt, und es bedurfte nur noch Beniges, fo mare die Zeichensprache vollkommen. Gehr anmuthig fcmebt die unterfte, mit Schale und Rrug, an bie Rofen heran, und fpurt, ob burch linde Befeuchtung ber Morgenduft fich mochte entwidelt haben. Die zwepte erhebt

14

sich in diagonaler Richtung, die britte fentrecht steigt empor. Mit wenigen Phissischen mare bier die Streffwolfe, die gebalte, die zerfliedende vorgestellt. Wir werden den wadern Freund ersuchen, in diesem Sinne ein Gegenbild zu erfinden, und bringen bestalb fein Gebicht fier bei, weil solches nur als Wederholung von Howards Ehrengedachtniß erscheinen durfte.

Bir fchlagen um und wenden uns gu XVI.

wo der Kanstler auf einmal den Vorhang fallen und uns vor einer Seene stehen läßt, welche Bezug auf das erste Bild zu haben scheint, mit welchem sie jedoch einen auffallenden Gegensal bildet. Dort sahen wir machtige, ernfllich gründliche Kunst, durch Natur und Zeit ilberi vältigt, ihre Eigenthumlichkeit aufgehoben und mit Fruchtz., Reldz und Ackerz Woden ausgeglichen, der Begetation anheim gegeben; bier aber sinden wir Natur, wie sie gebirgisch auf sich selbst rutht, ohne der Pflanzzenwelt irgend einen Antheil einzurdumen. Wir bez zeichneten den Gegenstand mit folgenden Worten:

Ruhig Wasser, grause Höhle, Bergeshöh' und ernstes Licht; Seltsam, vie es unserer Secle Schauderhafte Laute spricht. So erweis't sich wohl Natur, Künstlerblick vernimmt es nur. Run laffe man diese prosaisch rhythmischen Darstellungen abermals als einen Bersuch gelten, weit entfernte oder wohl gar aus der Birflichteit verschwenden. Möge biese Bemidhung freundlich ausgenommen werden, wie es derjenigen gelang, die wir der Philostratischen Galerie gewidmet. Gläcklicherweise werden die gegenwärzig besprochenen noch von Deutschem Tageslicht beschienen, und welche Ausführung der Kunstler so bedeutenden Intentionen verlieben, wird berjenige beurtheilen, ber Gläck und Gelegenheit hat das Borzimmer des Großberzogs von Obenburg Hocheit im Schlosse neben bessen Gabinet zu betreten.

THE TABLE OF THE PROPERTY OF T

# Sandzeichnungen

000

Goethe.

•

Rabirte Blatter, nach Handzeichnungen (Stigen) von Goethe, herausgegeben bon Schwerbtgeburth, Weimar 1821.

Das Unternehmen einiger berbienten Runftler, nach meinen Entwurfen rabirte. Blatter herausgugeben, imuß mir in mehr als einem Sinne erwunfcht fepn; benn wie bem Dichter die Melobie willfommen ift, wodurch bembunftler fein Lieb fur ihn und andere belebt, fo freut esanch. bier. altere langt. verflungene Bilder. aus dem Letheifthen Strome wieber hervorgehoben zu seihen.

Amberntheils aber hab ich längst bebacht, daß in ben Bekenntnissen, in den Nachrichten, die ich von meinem Lebendgange gegeben, des Zeichuens bfrers erwähnt wird, wober inan vögli nicht mit Unrecht fragen konnte, varum benn, aus wiederholter Bemühung und fortbauernder Liebhaberen, nicht auch etwas kunsterisch Berfriedigendes habe hervortreten können.

Da läßt sich nun vor allen Dingen von den Bortheilen sichheiger Entwurfe nach der Natur für den Einzelnen so manches erwähnen; denn wie man von Leibnig erzählt, daß er bei'm Lesen, Sprechen, Denken gar vieles augemerk, ohne die Blätter jemals wieder anzusehen,

und bennoch baburch jene bebeutenden Momente feinem Bebachtniß eingepragt; alfo ift es auch mit fluchtigen Stigen nach ber Ratur, wodurch uns Bilber, Buftanbe, an benen wir vorüber gegangen, feftgehalten werben und die Reproduction berfelben in der Ginbils bungefraft gludlich erleichtert wird. Dun fommt bingu, bag ber Liebhaber, beffen Sand nicht fertig genug ift, allen und jeden Gegenftanden eine anmuthige Dach= bilbung ju verleihen, auf's Bedeutende hinftreben und basjenige fich zueignen wirb, mas einen auffallenben, fich befondere aussprechenden Charafter hat. Dergleis den glaubten freundschaftlich gefinnte Runftler ichon langft unter meinen Blattern gu- finden; wie benn ber und allgufruh entriffene Raat fich eine Cammlung aussuchte, bavon aber Gebrauch zu machen burch tobts liche Rrantheit verhindert ward: 1990 - 1999ing

So ift benn auch ber schönste Gewinn, ben ber Liebhaber bei seinem unerreichten. Streben bennoch genießt, daß ihm die Gesellschaft bes Kunstlers lieb und werth, unterhaltend und miglich bleibt; und wer auch nicht selbst hervorzubringen im Stande ist, wird, wenn ersich nur kennt und zu beurtheilen weiß, im Umgang mit productiven Menschen immer gewinnen, und wo auch nicht gerade von bieser Seite, boch von einer andern sich ausbilden und auferbauen.

3m Gefühl übrigens, daß diefe Stiggen, felbft wie fie gegemwartig vorgelegt werben, ihre Ungulanglichfeit

nicht gang iberwinden konnen; habe ich ihnen kleine Gebicher bingugefigt, damit ber inner Sinn erregt und der Beschauer löblich geräusch werde, als wenn er das mit Augen sabe, was er finft und beuft, eine Aunäherung nämlich an den Zustand, in welchem der Beichere sich befand, als er die wenigen Striche dem Papier anvertraute.

Ein Gleiches haben wir schon oben bei füchtigen Zeichnungen eines Freundes gethan; denn wenn man von einem jeden Kunstgebilde zwar verlangen kann, daß es sich selbst ausspreche, so gitt dieß boch eigentlich nur von gewählten, der größten Ausschlich gich eigenenden Berken. Andern hingegen, welche erwas zu denken und zu wälnschen übrig lassen, mag man wohl mir guten Worten eine schickliche Nachhüse gdmen.

Mannichfaltiges was hier noch ju fagen mare, bleibe verspart auf ben Kall, baf bie Unternehmung beginntigt wurde, und mehrere Blatter, über bie man fich außern konnte, ben Freunden ber Kunft und ber Sitte voraelegt maren.

### I.

### Einsamste Wildnifs.

Ich sah die Welt mit liebevollen Blicken, Und Welt und ich wir schwelgten im Entzücken; So dußig war, belebend, immer frisch, Wie Fels, wie Strom, so Bergwald und Gebüsch. Doch unvermögend Streben, Nachgedalle, Bracht' oft den Stift, den Pinsel bracht's zu Falle; Auf neues Wagnife endlich blieb doch nur, Vom besten Wollen balb und halbe Spur.

Ihr Jüngern aber, die ihr unverzagt Unausgesprochnes auszusprechen wagt, Den Sinn, woran die Hand sich stotternd maß, Das Unvermögen liebevoll vergaß, Ihr seyd es, die was ich und ihr gefehlt, Dem weiten Kreis der Kunstwelt nicht verhehlt. Und wie dem Walde geht's den Blättern allen, Sie knospen, grünen, welken ab und fallen.

### II.

Hausgarten.

Hier sind wir denn vorerst ganz still zu Haus, Von Thür zu Thüre sieht es lieblich aus; Der Künstler froh die stillen Blicke hegt, Wo Leben sieh zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch ferne Lande ziehn, Da kommt es her, da kehrt es wieder hin; Wir wenden uns, wie auch die Welt entzücke, Der Enge zu, die uns allein beglücke.

### III.

### Freie Welt,

Wir wandern ferner auf bekanntem Grund, Wir waren jung, hier waren wir gesund, Und schlenderten den Sommer-Abend lang Mit halber Hoffnung manpichfalt gen Gang. Und wie man kam, so ging man nicht zurück; Begegnen ist ein höchstes Liebeglück. Und zwey zusammen sehen Flufs und Baln, Und Berg und Busch sogleich ganz anders an,

Und wer dieselben Pfade wandernd schleicht, Sey ihm des Zieles holder Wunsch erreicht.

### IV.

### Geheimster Wohnsitz.

Wie das erbaut war, wie's im Frieden lag, Es kommt vielleicht vom Alterthum zu Tag: Benn vieles wirkte, hielt am sel'gen Fleifs, Wovon die Welt noch keine Sylbe weiss. Der Tempel steht, dem höchsten Sinn geweiht, Auf Felsengrund in hehrer Einsamkeit. Daneben wohnt die fromme Pilgerschaar, Sie wechseln, gehend, kommend, Jahr für Jahr. So ruhig harvt ein wallendes Geschlecht, Geschützt durch Mauern, mehr durch Licht und Recht, Und wer sich dort sein Probejahr befand, Hat in der Welt gar einen eignen Stand; Wir hofften selbst uns im Asyl zu gründen. Wer Buchten kennt, Erdzungen, wird es finden. Der Abend war unübertrefflich schön, Ach, wollte Gott! ein Künstler hätt's gesehn.

### v.

## Bequemes Wandern.

Hier sind, so scheint es, Wanderer wohlbedacht:
Denn jeder fände Pfad um Mitternacht.
Wir sagem nicht, wir hätten's oft gesehn,
Dergleichen Wege doch gelang's zu gehn;
Denn freilich, wo die Mühe war gehoben,
Da kann der Waller jede Stunde loben;
Er geht beherzt, denn Schritt für Schritt ist leicht,
So daß er fröhlich Zweck und Ziel erreicht,

O seligo Jugend, wie sie, Tag und Nacht, Den Ort zu ändern innigst angefacht, Durch wilden Bergrifs höchst behaglich steigt, Und auf dem Gipfel Nebeldunst erreicht. Man schelt' es nicht, denn wohl genießt sie rein, Auch über Wolken, heitern Sonnenschein.

### VI.

Gehindertes Verkehr.

Wie sich am Meere Mann um Mann befestigt Und am Gestade Schiffer überlästigt, Die engen Pfade völlig weglos macht, Auf Sicherheit, mehr auf Gewalt bedacht; Bald Recht, bald Plackerey, sein selbst gewifs, Sey wie es sey, und immer Hinderniß, denne und So Tag und Nacht den Reisenden zur Last; Es ist vielleicht zu düster aufgefaßt. 7.

# S fizzen

į u

Cafti's rebenben Thieren.

1 4 . 3 6 . 5 2 .

43

ม⇔เรีย ชากอยู่ยอก (\*eron.

# Stizzen

3 11

Cafti's Fabelgedicht: bie rebenden Thiere.

Diefe, von einem vorzäglichen Runftler an die Weimarifchen Runftfreunde gefandt, gaben zu folgenden Betrachtungen Anlag.

Das Fabelgedicht von Casti bieter zu mablerischer Darstellung weniger gunftigen Stoff als Reineke Juch's und andere einzelne Apologen. Was gebilder werden soll, muß ein Aeußerliches mit sich sibren; wo sichts geschicht, bat der Kunstler seine Bortheile verleinen Bauftade, lebhafte, heftige, kinge, revolutionare Gefinnungen einer schwachen und doch gewaltsamen und in ihrer Klugheit selbst unklugen, beforgten und sorzlossen Schwachen, lebhafte, Mis Wert eine geistreichen Mannes hat es große Boradge, dem bildenden Künstler was erwährt es wenige bedeutende Momente. In soch Klustler betrachter man ein Bild und man weiß nicht was man sieht, wenn man uns gleich sagt, was dabei zu denken wäre.

I. Berathfchlagen ber Thiere über kunftige Regierungsform; ob monarchisch, ober republicanisch? Macht eine gute Thiergruppe; wer konnte aber babei errathen, baß sie berathschlagen?

II. Rebe bes Lowen als errodiften Konigs. Bilber fich gut jusammen, auch brudt fich bas Derrifche bes Ihmen, bie Nachgiebigfeit ber übrigen untergeordneten Geschopfe beutlich aus.

III. Die Arbung des Lowen durch ben Dogfen, Gin funlicher Art, macht ein gures Bild; nur ift bie Plumpheit des Arbuenden feinchwege erfreulich; man furchtet den neuen Monarchen auf ber Stelle erdrückt zu sehen.

i.V. Das Tagenleden; wird sphitisch dadurch ber Handlis vorgestellt. Wir konnen uns hier der Bertpetkung nicht enthalten, daß das Gedicht, mit allen feinen Berdiensten, nicht sowoll poetisch ironisch, allen dierer fatyrisch ist. Dier sind nicht Thiere, die wie Menschen handeln, sowern vollige Menschen, und zwar moderne, als Thiere maskirt. Das Tagenlecken kann im beabsichtigten Sinne nicht deutlich werden. Man glaubt des Kowen Pfore sey verlegt, das Lecken eine Eur, und man wird durch den leidenden Wisch des Kowen gegen Uffen und Kater gerichter in diesen Gedanken bestärkt. Kein Kanister vermöchte wohl auszuhrücken, daß ber Kowe Langeweile hat.

Diese Bilber murben burch das Gebicht klar und, ba sie gut componirt und wohl beleuchtet sind, von bekannter geschieder hand bem Liebhaber wohl erfreulich seyn. Das sechhete und siebente hingegen ist nicht zu entzissen; wenn man ben Zweck nicht schon weiß, so versteht man sie nicht, und wird und das Berfandnis eröffnet, so befriedigen sie nicht. Bon bilblichen Darstellungen, welche zu einem geschriebenen Werke gefertigt werden, darf man freilich nicht so streng verlangen, daß sie sich felbst aussprechen sollen; aber daß sie an und für sich gute Bilber seyen, daß sie nach gegebener Erklarung den Beisall des Kunststreundes gewinnen, läßt sich wohl erwarten.

Was jedoch solden Productionen eigentlich den höchsten Werth gibt, ist ein guter Humor, eine heitere, leidenschaftslose Ironie, wodurch die Vitterkeit des Scherzes, der das Thierische im Menschen hervorkoller Beigenuß bereitet wird., Musterhaft sind hierin Jost Ammon und Albert von Everdingen in den Bilddern zu Reinele Fuchs, Paul Potter in dem Belddern zu Reinele Fuchs, Paul Potter in dem Deulymten weiland Saster Gemählbe, wo die Thiere den Jäger richten und bestrafen.

Borftebendes gab gu weitern Betrachtungen Unlag.

Die Thierfabel gehört eigentlich dem Geifte, dem Gemuth, den sittlichen Kraften, indessen sie uns eine gewisse dere Sinnlichkeit vorspiegelt. Den verschiebenen Charafteren, die sich im Thierreich aussprechen, borgt sie Intelligenz, die den Menschen auszeichnet, mit allen ihren Bortheilen: dem Bewustsepn, dem Entschliß, der Folge, und wir sinden es wahrscheinlich, weil kein Thier aus feiner beschraften, bestimmten Urt herausgeht und beshalb immer zweckmäßig zu handeln scheint.

Wie die Fabel des Buchfes sich durch lange Zeiten burchgewunden und von mancherlei Bearbeitern erweitert, bereichert und aufgestugt worden, darüber gibt uns eine einsichtige Literargeschichte taglich mehr Auftlärung.

Daß wir sinnliche Gegenstände, wovon wir horen, auch mit Augen sehen wollen, ift naturlich, weil sich alles, was wir vernehmen, bem innern Sinn bes Auges mittheilt und bie Einbildungstraft erregt. Diese Forderung hat aber der bildenden Aunst, ja allen außerlich darstellenden, großen Schaden gethan und richtet sie mehr oder weniger zu Grunde. Die Thierfabel sollte eigentlich dem Auge nicht bargestellt werden, und doch ift es geschichen; untersuchen wir an einigen Beispielen mit welchem Gulde.

Joft Ammon, in der zwenten Salfte des fechzehn=

ten Jahrhunderts, gab zu einer Lateinischen metrischen Uebersetzung bes Reineke Kuchs kleine allerliebste Holzsichnitte. In dem großen Kunftsame der damaligen Zeit behandet er die Gestalt der Ahiere spinvolisch, flügele mannisch, nach heraldischer Art und Beise, wodurch er sich den größten Bortheil verschaft, von der natvesten Thierebewegung bis zu einer übertriebenen, fragene baften Menschemwirde gelangen zu konnen. Feber Kunftsreund besitzt und schäft diese kleine Buchelchen,

Albert von Everbingen jog als vortrefflicher Landschaftsmahler die Thierfabel in den Naturfreis her= über, und wußte, ohne eigentlich Thiermahler gu fenn, vierfußige Thiere und Bogel bergeftalt an's gemeine Leben beran gu bringen, baß fie, wie es benn auch in ber Birflichfeit geschieht, ju Reisenden und Fuhrleuten, Bauern und Pfaffen gar mohl paffend, einer und eben berfelben Belt unbezweifelt angehoren. Everdingens außerorbentliches Talent bewegte fich auch bier mit gro= fer Leichtigkeit, feine Thiere nach ihren Buftanben paffen vortrefflich gur Landschaft und componiren mit-ihr auf's amnuthigfte. Gie gelten eben fo gut fur verftanbige Befen, als Banern, Bauerinnen, Pfaffen und Dons nen. Der Fuche in der Bufte, der Bolf an's Gloden= feil gebunden, einer wie der andere find an ihrem Plat. Darf man nun hingufegen, daß Everbingens landfchaft: liche Compositionen, ihre Staffage mit inbegriffen, gu licht= und Schattenmaffen trefflich gedacht, bem voll=

kommenften hellbunkel Anlaß geben, fo bleibt mohl nichts weiter zu munfchen übrig.

Diese Sammlung in guten Abbriken, ist jedem Liebhaber werth. Im Nothfall kann man sich aus ber Gottschebischen Quartausgabe, wozu man die schon geschwächten Platten benutzte, immer noch einen Begriff von dem hohen Berdienst biefer Arbeit machen.

Bon allen Runftlern, welche die Thierfabel gum Gegenftand ihrer Bemuhungen erforen, hat mohl feiner fo nabe ben rechten Dunct getroffen, als Daul Dotter in einem Gemabibe von mehreren Abtheilungen, fo fich ehemals in der Galerie zu Caffel befunden. Die Thiere haben ben Sager gefangen, halten Gericht, verurtheilen und bestrafen ibn; auch bes Jagers Gehalfen, Sunden und Pferd, wird ein fchlimmes Loos zu Theil. Sier ift alles ironifch, und bas Werk fcheint uns als gemabltes Gebicht außerorbentlich boch ju fteben. Bir fagen abfichtlich als gemahltes Bebicht, benn obgleich Potter ber Mann mar, bag alles von ihm herruhrende von Seite ber Musfihrung Berbienfte hat, fo gehort boch gerabe bas ermahnte Stud nicht unter biejenigen, wo er uns als Mahler Bewunderung abnothigt. gegen wird fchwerlich ein anderes, felbft bas vollendete Meifterftud ber piffenden Ruh nicht ausgenommen, bem Befchauer großeres Bergnugen gewahren, fich feinem Gebachtniß fo lebhaft und ergogend einpragen.

Gibt Pottere Gemablbe ein Beifpiel, in welchem

Beift Thierfabeln, wofern der bilbende Kunftler sich die felben jum Gegenstande maßte, zu behandeln sepen, so middte hingegen die bekannte Folge von Fabeln, welche der sonst wadere Elias Ridinger eigenhaudig radirt da, als Beispiel durchaus schlerhafter Dentweise und misstangener Erstüdung in dieser Art angesiber werden. Berdienst der Ansführung ist ihnen wohl nicht adzusprechen; allein sie sind so trocken ernsthaft, haben einen moralischen Awer, ohne daß die Moral aus dem Darzgestellten errathen werden kann; es gebricht ihnen ganzsitch an jener durchaus gesorderten ironischen Würze, sie sprechen weder das Gemith an, noch gewähren sie dem Geist einige Unterhaltung.

Wer sich jedoch in diesem Fache bemüht, wie benn bem geistreichen Talente sein Glack nirgends zu versagen ift, dem ware zu wünschen, daß er die radirten Blatter des Benedetto Castiglione immer vor Augen habe, welcher die, doch mitunter allzubreiten, halbgesormten, unerfreulichen Thiergestalten so zu benugen gewußt, daße einige das Licht in großen Massen aufuehmen, ander wieder durch kleinere Theile, so wie durch Localinten die Schattenpartien mannichsaltig beleben. Dadurch entspringt der ästbetische Sinnenreiz, welcher nicht kellen darf, wenn Kunstzweck bewirkt werden sollen.

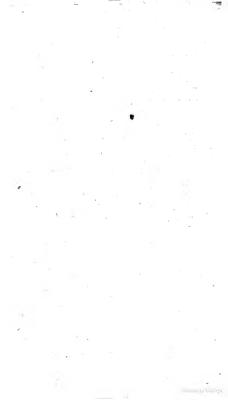

8.

# Blumen = Mahleren.

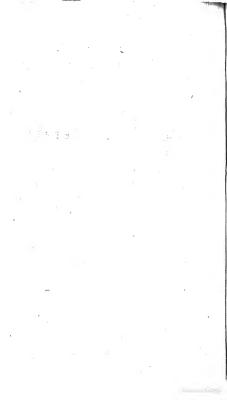

## Blumen : Mahleren.

Benn gleich bie menschliche Geffalt, und gwar in ihrer Burbe und Gefundheitefulle, bas Sauptgiel aller bilbenben Runft bleibt, fo tann boch feinem Gegenftanbe, wenn er froh und frifd in die Mugen fallt, bas Recht verfagt werben gleichfalls bargeftellt ju fenn, und im Nachbild ein großes, ja großeres Bergnugen gu erwes den, als bas Urbild nur immer erregen fonnte. Bir fchranten une hier auf Die Blumen ein, Die fehr frube als Borbilder bom Runftler ergriffen werben mußten. Der alten Runft waren fie Rebenfache; Paufias von Sprion mabite Blumen gum Schmuck feines geliebten Straugermadchens; bem Urchiteften waren Blatter, Anofpen, Blumen und von baher abgeleitete Geftalten als Bierbe feiner ftarren Alachen und Stabe bochft willfommen, und noch find une hievon die foftlichften Refte geblieben, wie Griechen und Romer, bis gum Uebermag, mit wandelbaren Formen ber vegetirenben Belt ibren Marmor belebt.

Ferner zeigt fich auf ben Thuren bes Ghiberti bie ichbnfte Unwendung von Pflanzen und bes mit ihnen

verwandten Geflügels. Luca Della Robbia umb feine Sippschaft umgaben mit bunt verglasten, hoeders habenen Blumen: und Fruchtfranzen anbetungswerthe, heilige Bilder. Gleiche Fruchtstülle bringt Johan n von Ubline dar, in den töstlich gedrängten Obstgehängen der Baticanischen Logen, und noch manche dergleichen, selbst ungeheuer lastende Festone verzieren, Fries an Kries, die Sale Leo des Zehnten. Ju gleicher Zeit sindon wir auch folosiele und niedliche Pergamentblätter, heiligen und frommen Juhalts, jum Beginn und am Rande mit bewundernswürdig nachgebildeten Blumen und Früchten reichlich verziert.

. Und auch fpater war Begetation wie Landichaft nur Begleiterin menschlicher Gestalten, bis nach und nach biese untergeordneten Gegenstände durch die Machtgewalt des Sunftlers selbstiftandig erschienen und bas haupteinteresse Bildes zu bewirken fich anmaßten.

Manche Bersuche vorbeigehend wenden wir uns zu denen Künstlern, die in den Riederlanden zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderte ihr Glüdt auf die Blumenliede reicher Handelsherren gründeten, auf die eigentliche Blumisteren, welche, mit unendlicher Neignung, aussessuchte Kloren durch Eultur zu vervielsfältigen und werherrlichen trachtete. Tulpe, Relte, Aurikel, Hyazinthe wurden in ihrem vollkommensten Zustande bewundert und geschächt; und nicht etwa willschild gestand man Bollkommenspeiten zu: man untersuchte die Regeln,

wonach etwas gefallen kounte; und wir wagen die Schagung der Blumenliebhaber als wohl überdacht anzuerkennen, und getrauen uns durchaus etwas Gefestiches darin nachzuweisen, wornach sie gelten ließen, oder forberten.

Wir geben bier die Namen der Annftler, deren Arbeit wir bei herrn Doctor Grambs in Frankfurt am Mann, in farbigen Aquarellzeichnungen mit Angen gefebn.

Morel aus Untwerpen blibte um 1700.

Maria Gibplla Merian befgleichen.

Joh. Bronthorft, geb. 1648.

herrm. henftenburgh, geb. 1667.

Joh. van hunfum, geb. 1682, geft. 1749.

Dewald Whne.

Van Loon.

Roob.

Roebig.

Ban Bruffel um 1780.

Ban Leen.

Bilh. Bendricus.

Rabere Nachrichten von den nenern Runftlern wurs den febr willfommen fenn.

Db nun icon Sibnlle Merian, mahricheinlich angeregt burch bes hochverdienten, viel jungern Carl Plumiers Reiferuf und Ruhm, fich nach Surinam

wagte, und in ihren Darstellungen sich zwischen Kunst und Wissenschaft, zwischen Naturbeschauung und mablerischen Jwecken hin und her bewegte, so blieben doch alle solgenden großen Meister auf der Spur, die wir angebeutet; sie empfingen die Gegenstände von Blumenliebhabern; sie vereinigten sich mit ihnen über den Werth derzeichen, und stellten sie in dem vollsten afthetischen Glanze dar. Wie nur Licht und Schatten, Farbenwechsel und Widerschein irgend spielen wollten, ließ sich hier tunstreich und unterschpflich nachbilden. Diese Werte haben den großen Vortheil, daß sie den sinnlichen Genus vollstommen befriedigen. Alumen und Blutzen sprechen dem Auge zu, Frächte dem Gaumen, und das beiderseitige Behagen scheint sich im Geruch aufzulbsen.

Und noch lebt in jenen wohlhabigen Provinzen derfelbe Sinn, in welchem hungtum, Rachel Runfch und Seegers gearbeitet, indessen bei übrige Welt sich auf gang andere Weise mit den Pslanzen beschäftigte, und eine neue Epoche der Mahlertunst vorbereitete. Es lohnt wohl der Miche gerade auf dem Bendepunct diese Bemerkung zu machen, damit auch hier die Kunsk mit Bewusskieden and Wester schweizer derveite.

Die Botanif huldigte in früher Zeit dem Apotheter, Blumiften und Tafelgartner; diese forderten das heile fame, Augenfällige, Geschmackreiche, und so war jederman befriedigt; allein die Wissenschaft, begünstigt vom raftlofen Treiben des Sandels und Weltbewegens, et-

warb sich ein Reich, das über Unendlichkeiten herrschte. Dun waren ihr Geschhpfe sogar verächtlich die nur nugslich, nur schon, wohlriechend und schmackhaft senn wollen; das Unnügeste, das Hähllichste umfaßte sie mit gleicher Liebe und Antheil.

Diese Richtung mußte ber Kunftler gleichfalls vers folgen: benn obgleich ber Gesetzeber Linne seine große Gewalt auch baburch bewies, baß er ber Sprache Gewantbreit, Fertigkeit, Bestimmungsfäbigkeit gab, um sich an die Stelle bes Bilbes zu seigen, so kehrte boch immer die Forberung des simmlichen Menschen wieder zurick, bie Gestalt mit Einem Blick zu übersehen, lieber als sie in der Einbildungskraft erst aus vielen Worten auszuers bauen.

Welchem Naturfreund ware nun vorzuerzählen nothig, wie weit die Kunst Pflanzen, sowohl der Natur als der Wissenschaft gemäß, nachzubilden in unsern Zagen gestiegen sey. Will man treffliche Werke vorzählen, wo soll man anfangen, wo soll man enden?

Sier fen und eins fur alle gegeben.

A Description of the Genus Pinus by Lambert. London 1803.

. Der in feiner Aunst vollendete und fie ju feinen ' 3wecken geistreich anwendende Ferdinand Bauer stellt die verschiedenen Fichtenarten und die mannichfaltigen Umwandlungen ihrer Mefte, 3weige, Nadeln, Blatter, Anospen, Blathen, Fruchte, Fruchthulle und

Samen zu unferer großten Bufriedenheit burch bas einfache Runftmittel bar, bag er die Gegenftande in ein volles freies Licht fest, welches biefelben in allen ihren Theis len nicht allein umfaßt, fondern ihnen auch burch lichte Bidericheine überall die großte Klarbeit und Deutlich= feit verleibt. Gine folche Bebandlungeart gilt banpt= fachlich bei biefem Gegenstand : 3weige, Rabeln, Bluthen haben in genanntem Geschlecht eigentlich feinen Rbrper, bagegen find alle Theile burch Localfarben und Tinten fo unenblich von einander abgefett und abgeftuft, baff bie reine Beobachtung folder Manuichfaltigfeit uns bas Abgebildete als wirklich vor Angen bringt. Jede Karbe, auch die hellfte, ift bunfler ale bas weiße Da= pier worauf fie getragen wird, und es bedarf alfo bier weber Licht noch Schatten, Die Theile feten fich unter einander und vom Grunde genugfam ab; und bod mirbe Diefe Darftellung noch immer etwas Chinefifches behalten, wenn ber Runftler Licht und Schatten aus Unfunde nicht achtete, anftatt bag er bier ans Beisheit beibes vermeibet; fobalb er aber beffen bedarf, wie bei Meften und Bapfen, die fich forperlich hervorthun, weiß er mit einem Sand, mit einem Garnichts nachzuhelfen, baß bie Rorver fich runden, und bod) eben fo wenig gegen ben Grund abstechen. Daber wird man beim Anblick Diefer Blatter bezaubert, Die Ratur ift offenbar, Die Runft verftedt, Die Genauigfeit groß, Die Ausführung milb, bie Gegenwart entschieden und befriedigend, und

wir muffen uns gladflich halten, aus ben Schagen ber Großherzoglichen Bibliothet biefes Mufterwert uns und unfern Freunden wiederholt vorlegen zu konnen.

Denke man sich nun, daß mehrere Künftler im Dienste der Wisseuschaft ibr Leben zubringen, wie sie die Dflanzentheile, nach einer sich in's Unendliche vernamtichfaltigenden und doch uoch immer sur's Anschauen nicht hinreichenden Terminologie, durchstudiren, wiederbolt nachbilden und ihrem scharfen Künstlerauge noch das Mikrostop zu Gulfe rusen, so wirt man sich sagen: es muß endlich einer aussichen, der diese Abgeschndertheisten vereinigt, das Sestimmtre setzt haft, das Schwebende zu fassen weiß; er hat so oft, so genau, so treu wiedersholt was man Sechlecht, Art, Barietät neunt, daß er auswendig weiß was da ist, und ihn nichts irrt was werden kann.

Ein solcher Kanstler habe nun auch benfelben innern Sinn, ben unsere großen Rieberlanbischen Blumenmahler besessen, so ist er immer in Nachtheil: benn jene hare ten nur Liebhaber bes auffallend Schbnen zu befriedigen, er aber soll im Wahren und burch's Wahre das Schone geben; und wenn jene im beschrankten Kreise des Gartens freundes sich behaglich ergingen, so soll er vor einer uns übersehdaren Wenge von Kennern, Wissenden, Unterscheibenden und Aufstechenden sich über die Naturlichseit controliren lassen.

Run verlangt bie Runft, bag er feine Blumen nach

Form und Farbe gludtlich jusammenftelle, seine Gruppen gegen das Licht zu erhöhe, gegen die Seiten schatend und halbschattig abrunde, die Bluthen erst in voller Unsicht, sodann von der Seite, auch nach dem hintergrunde zu fliehend sehen lasse, und fich dabei dergestalt bewähre, daß Blatt und Blidtechen, Relch und Unthere eine Specialkritif aushalte, und er zugleich im Ganzen, Kunftler und Kunftenner zu befriedigen, ben unerläßlichen Effect dargeben und leisten soll! — —

Daß irgend jemand eine folche Aufgabe gu lbfen unternahme, murden wir nicht benken, wenn wir nicht ein paar Bilder vor uns hatten wo der Kunftler geleistet hat, was einem jeben, der sich's bloß einbilden wollte, vollig unmbglich scheinen mußte.

### Gérard's

historische Portraits.



Collection des portraits historiques de M. le Baron Gérard, premier peintre du roi, gravés à l'eau-forte par M. Pierre Adam: précédée d'une notice sur le portrait historique. I. et II. livraison. Paris. Urbain Canel, éditeur, rue Saint-Germain-des-Prés. No. 9. 1826.

Da uns die auf bem Titel verfprochene Notig über bas hiftorische Portrait nicht zugleich mit den Rupfern zugekommen, so muffen wir uns hierüber aus ben vorliegenden Bildtern einen Begriff zu bilden suchen.

Unter einem historischen Portraite kann man verstehen, daß Personen, die zu ihrer Zeit bebentend sind, abgebildet werben, und biese konnen wieder in den gewöhnlichen Lagen ihres Zustandes, oder auch in angerwobentlichen Fallen vorgestellt seyn, und so möchten wohl von jeher viele historische Portraite einzeln gemahlt worden seyn, wenn nur der Künftler treu an dem Zustand geblieben ist, um einen solchen zu überliefern.

Die gegenwartige Sammlung jedoch, von der uns zwen hefte vorliegen, benen noch vielleicht ein Dugend folgen follen, scheint auf etwas Ganzes und Zusammen-hangendes zu beuten.

Der Runftler namlich, Berr Gerard, im Jahre 1770 geboren, anerkannt tuchtigfter Schuler Davide, gefällis ger als fein Meifter, fam in bie bewegtefte Beltevoche, welche jemals eine gefittete Menschheit aufreate: er bilbete fich gur wilben Beit, fein gartes Gemuth aber ließ ibn gurudgeben in bas reine Babre und Unmuthige, wodurch benn bod) ber Runftler gulett allein fich bas Dublicum verpflichtet. In Daris als Runftler von Rang auerfannt, mablte er burch alle Epochen bie bedeutenben Einheimischen und Fremden, hielt von jeder feiner 21r= beiten eine Beichnung gurud, und fant fich nach und nach im Befig eines mahrhaft hiftorischen Bilberfagles. Bei einem fehr treuen Gebadhtniß zeichnete er außerbem auch bie Besuchenden, Die fich nicht mablen liegen, und fo vermag er und eine mahrhaft weltgeschichtliche Galerie bes achtzehnten Sahrhunderts und eines Theils bes neungebnten porgulegen.

Was aber das Interesse an dieser Sammlung eigentlich erregen und erhalten tann, ist der große Berstand des geistreichen Kilnstlers, der einer jeden Person ihre Eigenthumlichkeit zu verleichen und fast durchaus auch ihre Umgebung individuell charafteristisch anpassend und mitwirkend zu bilben gewusst hat. Wir gehen ohne weiteres Vorwort, zu den Gemahlsden selbst, dasjenige, was wir noch im Algemeinen zu sagen hatten bis zum Schlusse versparend. Nur Eines haben wir zu erinnern, wer, an die Leistungen des Partier Steindrucks gewöhnt, hier das Gleiche der Vierigist Vieriger Manner oder des Gleiche der Vierzigin von Verry erwartet, wird sich nicht befriedigt, vielleicht abzeilogen sinden. hier ist, was man sonst so sehen zu schähen wußte und noch von der hand alterer Niederländiger Meister thener bezahlt, eine meisterhaft geistreiche Nadel, welche alles leistet was sie will, und nur will was zum Zwecke dient. Wer dieses erkennt und zugesteht, wird sich auch in diesem Kreise gleich einheis misch sieden.

## Alexander ber Erfte, Raifer von Rugland, gemablt 1814.

Das Auftreten, ober vielmehr das auf sich selbst Stehen (pose) dieser allgemein gekannten, verehrten, majeskätischen Person ist gar tresslich ausgedrückt: das Wohlverhaltnis der Glieder, der natürliche Austand, das ruhige Dasen, sicher und selbstbewust ohne mehr zu zeigen als es ist und war; die glüdlich ausgedrückten Localtinten des frei nach der rechten Hand blickenden Antliges, der dunkeln Uniform, des klareren Ordenskandes, der schwarzen Stiefel wie des Huters, welches, ausammen dem Bilde viel Unmuth aibt.

and Cong

Sen diesen Hut, sammenarig bebuscht, halt die Hand bes rechten niedersinkenden Armes, die Ainke greift in den Bilgel des rückwarts hangenden Degens, und betrachtet man das Haupt nochmals, so ist es gar schon durch militarischen Schmud des Kragens, der Achsteund Drdenszierden begleitet. Wit entschiedenem Geschmack ist das Ganze behandelt, und wir mussen und Exambschaft der viellmehr Unlandschaft gefallen lassen. Die Figur ist auf großer Hohe gedacht, die hintersten Berge geben nur ein Weniges über den Fersen hin, und der Vordergrund ist kimmerlich an Erdboden und Pflanzengewächs.

Doch wußten wir nichts bagegen ju sagen, benn baburch steht bie Sigur gang auf bem Wossen und bimmelegrunde, und es scheint, als wenn bie Bastitat ber Steppe und an bas unermeßliche Reich, bas er beberricht, erinnern sollte.

# Carl ber Zehnte, Ronig von Franfreich.

Ein bochft merkwürdiger Gegensat, eine wohlgebaute ebelmannische Figur, bier im Ardnungsornate, jur Erinnerung eines einzigen freilich bochft bedeutenden Lebensmonnentes.

Der obere Theil biefer edlen Wohlgestalt, zwar mit hermeliu und Spigen, mit Posament, Ordensfette und Spange verziert, aber nicht überladen, läßt noch

bie Figur gut durchsehen, nachher aber umhängt ein tostbarer Mantel ben untern Theil, außer den liufen Fuß, und reicht als schwere Wolfe weit nach beiden Seiten um Boden hin. Den Feberhut in der Linken, den um gesehrten Seepter in der Rechten steht der Auft neben Stuhl und Kissen, worauf Krone und die Jand des Rechtes ruben; auf teppichbeschlagenen Stufen, ein Thron mit gestügelten Edwentbysen, faltenreiche Borbäuge unter und neben welchen Säulen, Plasser, Bogen und Bogengänge uns nach dem Grund eines Prachtgebäus des hindlicken lassen. Beide beschriebene Bilder neben einander gelegt, geben zu wahrhaft großen historischen Betrachtungen Unlaß.

# Ludwig Napoleon, Konig von Holland, gemahlt 1808.

Ungern nehmen wir dieß Bild vor uns und boch wieder gern, weil wir den Mann vor uns sehen, den wir personlich hochzuschäßen so viel Ursache hatten; aber bier bedauern wir ihn. Mit einem wohlgebilderen, treuen, redlichen Gesichte blieft er uns au, aber in solcher Berkleidung haben wir ihn nicht gekannt und hatten ihn nicht kennen mögen. In einer Urt von sogenannter Spanischer Tracht, in Weste, Schärpe, Mantel und Krause, mit Siederen, Quasten und Orden geschmackoll aufgeputgt, sigt er ruhig nachdenkend, gang in Beiß gekleidet, ein dunkles hellbesiedertes Barett in

ber rechten hand, in der linken auf einem ftarken Polfter ein kurzes Schwert haltend, dahinter ein Turnierhelm, alles vortrefflich componirt. Mag es nun fur die Augen ein schdues harmonisches Bild fenn; aber dem Sinne nach kann es uns nichts geben, vielleicht weil weir beinne herrlichen Mann gerade in dem Augenblick kennen lern, als er allen diesen Neuflerlichkeiten entsagte und fein strtliches Zartgesühl, seine Neigung zu afschetischen Arbeiten sich im Privarstande ungehindert weiter zu entwicklu trachtete.

Ueber feine kleinen hochst anmuthigen Gedichte, so wie über feine Tragedie Lucretia kam ich schon oft in Bersuchung einige Bemerkungen niederzuschreiben, aber die Furcht ein mir so freundlich geschenktes Bertrauen zu verlegen hielt mich ab, wie noch jest.

# Friedrich August, Ronig von Sachsen, gemahlt 1809.

Stellte das vorhergehende Bild eine fülchtig vorübers gehende Reprasentation dar, so gibt das vorliegende ben entschiedenen Eindeuck von Beharrlichseit und Dauer. Eine eble, charakteristisch sichere Gestalt eines bejahrten, aber wohlerhaltenen, wohlgebildeten Jerrn zeigt sich in herkbumlicher Reidung; er steht vor und, wie er lange vor seinem Jose von deu Seinigen und unzähligen Fremben gesehen worden: in Unisorm, mehr der hofstite als militarischen Bestimmungen gemäß, in Schuh und

Strumpfen, den Federbut unter dem Arm, Bruft und Schultern mäßig mit Orden und Achselzierden geschmuset, ein regelmäßiges und ernst und treu ausschauendes Geficht, das har nach alterer Weise in Seitenlocken gevollt. Mit Jutrauen wurden wir uns einem solden baftelten, seiner flaren Uebersicht wertrauend, unsere Angelegenheit vortragen und, wenn er unsere Munselgercht und billig faube, einer wohlsaberdachten Gewährung vollig sieher seyn.

Der Grund diefes Bildes ift einfach murdig gedacht; aus einem anständigen Commerpalast scheint der Fürst fo eben in's Freie zu treten.

# Ludwig Philipp,

Bergog von Drieans, gemabit 1817.

Ein wirdiges Gesicht, an hohe Worfahren erinnernd. Der Mann wie er dasteht zeigt sich in feinen besten Jahren, Ebenmaß der Glieder, start und muskelhaft, breite Brust, wohlschöiger Korper, vollkommen geschickt, die Archaer einer derwunderlichen Unisormen zu erscheinen, die wir langst an Husaren, Uhlanen, in der neuern Zeit aber unter mancherlei Abweichungen gewohnt geworden. Auch hier fehlt es nicht an Borren und Ligu, an Posament und Quasten, an Riennen und Schnallen, an Guretln und Haen, an Kienen und Schnallen, an Guretln und haen, an Knipsen und Dornern. In der rechten haub deine herrliche Orientalische Müge mit der Reiherseber, die linke auf dem weitabstehenden, durch

lange Banber gehaltenen und mit der herabhangenden Tafche verbundenen Sabel. Genfalls ift die Figur febr gladlich geftellt, und componirt vortrefflich; die großen Richen ber weißen Mermel und Beinkleider nehmen sich gar hibsch gegen ben Schmuck bes Korpers und ber Umballung.

Wir wanschen eine solche Figur auf der Parade gesehen zu haben, und indem wir dieses sagen, wollen
wir gerade den laudschaftlichen Grund nicht tadeln. In
einiger Ferne wartet ein Mojutant, auch wird ein gesatteltes Pferd, das sich nach seinem herrn umseht,
dort gehalten. Die Aussicht nach der Tiefe hin ist rauh
und wild, auch das Wenige vom Borders, Mittels und
hintergrund ist mit großem Geschmack hinzugesügt, woran wir das Beduffniß und die Intention des Mahsers
erkennen; aber freilich die Kigur tritt eigentlich nur auf
um sich seinen zu lassen, sie beobachtet nicht, sie gebietet
nicht, deswegen wir sie denn als auf der Parade sich
zeigend nach unserer Art betrachten mußten.

### Herzog v. Monte Bello,

Marfchall Lannes, gemablt 1810.

Das Gegentheil bes vorigen Bildes erbliden wir hier; ein schlanker wohlgebauter, wohlgebildeter Krieger, nicht mehr geschmicht als nothig ist, um ihn an seiner hoben Stelle als Befehlshaber zu bezeichnen. In einiger Gemuthe und Korperbewegung ift er dargestellt, und wer sollte in solcher Lage ohne Gegenvirkung gegen die außerste Gefahr sich undewegt erhalten duten. Aber die große Mäßigung bezeichnet den helben; er steht vielgen den Tummern einer Batterie, die zusammens geschoffen ist und zusammengeschoffen wird; noch sausen bei Splitter umber, Lafetten krachen und berften, Kannonenrobren walzen sich am Boben, Augeln und zerzschwetzte Wassen sind in Bewegung.

Ernsthaft, aufmerkfam blieft ber Mann nach ber Gegend, wo das Unheil herkommt; die geballte linke Faust, der scharf in den hut eingreifende Daumen der Rechten geben, wie die gange Silhouette des gangen Körpers von oben bis unten, den Eindruck von zusammungehaltener, zusammenhaltender Kraft, von Anspannung, Austragung und innerer Sicherheit; es ift auch bier ein Auf- und Eintreten ohne Gleichen. Welche Schlacht bier gemeint sep, wissen wir nicht; aber es ist immer dieselbe Lage, in die er sich so of versetz gesehen, und die ihm denn endlich das Leben kostete.

Uebrigens finden wir ihn hier im Bilbe fehr viel alter als im Jahr 1806, wo wir feiner anmuthigen Personlichkeit, ja man durfte wohl sagen schnell gefaßten Neigung, eine in damaligen Tagen unwahrscheinliche Rettung verdankten.

Carl Moris von Tallegrand, Pring von Benevent 2c., gemabit 1808.

Je weiter wir in Betrachtung biefer Cammlung vorwarts fchreiten, befto wichtiger erfcheint fie uns. Iebes einzelne Blatt ift von großer Bebeutung, welche auuimmt, indem wir eins mit bem andern, vor- und ruckwarts vergleichen.

In dem vorigen sahen wir einen der erften helben des Fraugblischen heeres, hervisch gefaßt mitten in der gebiten augenblicklichften Lebensgefahr; hier feben wir den ersten Diplomaten des Jahrhunderts, in der gebiten Rube, sigend und alle Zufälligkeiten des Augenblicks gelaffen erwartend.

Umgeben von einem hochst anständigen, aber nicht prunkhaften Jimmer sinden wir ihn im schiektichen einfachen Hosstelle, den Degen an der Seite, den Kederhut nicht weit hinterwarts auf dem Canaps liegend, eben als erwarte der Geschäftsmann die Meldung des Wasgens, um zur Conserenz zu sahren; den liufen Arm auf eine Tischecke gelehnt, in der Nähe von Papier, Schreibzeug und Feder, die Rechte im Schoof, den rechten Auß über den linken geschlagen, erscheint er vollkommen impassibel. Wir erwehrten uns nicht des Andenkens an die Spikurischen Gottheiten, welche da wohnen "wo enicht regne noch schonen bet Grifturischen Sottheiten, wasch die Studenkens der for rubig sigt hier der Mann, unangesochten von allen Studenn, die um ihn ber saussen. Begreisen läst sich,

daß er so aussieht, aber nicht wie er es aushalt. Sein Blick ift das Unerforschlichste; er sieht vor fich bin, ob er aber den Beschauer ansieht ist zweifelbaft. Sein Blick geht nicht in sich hinein wie der eines Denkenden, auch nicht vorwarts, wie der eines Beschauenden; das Augeruht in und auf sich, wie die ganze Gestalt, welche, man kann nicht sagen ein Selbstgemügen, aber doch einen Mangel an irgend einem Bezug nach angen andeuter.

Genug, wir mögen hier physiognomisiren und deuten wie wir wollen, so finden wir unfre Einsicht zu kurz, unfre Erfahrung zu arm, unfre Borskellung zu beschränkt, als das wir uns von einem solchen Wesen einen hinlanglichen Begriff machen könnten. Wahrscheinlicherweise wirde es künftighin dem Historier auch so gehen, welcher dann sehen mag, in wie fern ihn das gegenwärtige Bild forbert. Zu annähernder Vergleichung gab uns das Portrait diese wichtigen Mannes auf dem großen Bilde vom Congres zu Wien, nach Jiaben, jedoch einigen Anlas. Wir bemerken dies um forschender Liebhaber willen.

### Ferdinand Imecourt,

Orbonnang : Officier bes Marichalls Lefevre, umgetommen por Dangig 1807, gemabit 1808.

Mfo, wie das Datum befagt, aus der Erinnerung ober nach einer Sfigge gemahlt.

Ginen merfwurbigen Contraft gibt uns auch biefes Bilb. Die militarifche Laufbahn bes Mannes beutet

auf einen branchbaren Thatigen, fein Tob auf einen Braven; aber in bem Incognito bes Civilfleibes ift jeber darafteriftifche Bug verschwunden. Gentlemanartig in Stellung und Rleidung, ift er eben im Begriff die breiten Stufen zu einem einfachen Gartenbaus binaufzufteigen; ben But in ber herabhangenden Linken, auf ben Stock in ber rechten Sand geftutt, halt er einen Mugenblick inne, ale fich umfebend ob er vielleicht noch wo einen Bekannten in ber Rabe gewahr murbe. Die Buge bes Gefichts find die eines verftandigen gelaffenen Mannes; Die Geftalt von mittlerer Große, auftandiger Bartheit. In ber Societat murben wir ihn fur einen Diplomaten angefprochen haben; und es ift wirklich ein gludlicher Gebante, Die volltommne edle Profe einer vorübergegan= genen Gegenwart bier gwifden fo bedeutenden welthi= ftorifden Mannern gu finten.

## Graf und Grafin Friese,

Diefes Familienbild paft recht gut jum vorigen; benn jener Mann durfte nur bier bereintreten und er ware willfommen gewesen.

Der Gemaft hat fich auf die Ede eines ausgesichweiften breyfeitigen Tisches gesetzt und zeigt sich in einer sehr naturlichen guldtlichen Wendung. Gine Reitzgerte in ber rechten hand beutet auf Kommen ober Geben, und so paft bas augenblickliche nachlassige hinsigen auf

einer folden Stelle gar wohl. Die Gemahlin, einsach weiß gekleibet, einen bunten Shawl über bem Schooß, fist und ichaut, ben Blick bes Gemahls begleitenb, gleichfam nach einem Eintretenden. Dießmal find wir es, die Anschauenden, die wir glauben können auf eine so freundlichehbfliche Beise empfangen zu werden. Die linke Hand der Dame ruht auf der Schlafflätte eines kleinen Kindes, das in halbem Schlummer sich ganz wohl zu behagen scheint. Wand und Plasker, die freie Durchsicht in einen Bogengang, ein Schum hinter den Bette des Kindes bilden einen mannichfaltigen, ammehigen, offenen und doch wohnlichen Hintergen, dam Bild componitt seir gut und mag in Lebensgröße, der Ande betung nach colorier, eine sehrenliche Wirtung thun.

### Ratharina,

Ronigliche Pringeffin von Burtemberg, Ronigin von Befte phalen, gemahlt 1813. -

Diefes Bild fpricht uns am wenigsten an, wie man in ber Conversationssprache ju sagen pflegt. Eine mit Geschmack, ber an's Prächtige hinneigt, gestleibete, wobigestaltete Dame sigt auf einem architektonisch maßig verzierten Marmorfessel, bem es uicht au Leppich und hissen sieher nechte halt ein Buchlein, offen burch de nigreisenden Daumen, eben als hatre man ausgehört zu lefen; der linte Urm, auf ein Polster gestügt, zeigt die Jand in einer Wendung als hatre bas

nun erhobene haupt noch erst eben barauf geruht. Gesicht und Augen sind nach bem Beschauer gerichtet, aber
in Blick und Miene ist etwas Unbefriedigtes, Entfrembetes, bem man nicht beisommen kann. Die Aussicht nach Berg und Thal, See und Wasserfall, Fels und Grahifch mag auf die Anlagen von Wilhelmschhe beuten,
aber das Ganze ist boch zu hervisch und wild gedacht,
als daß man recht begreisen konnte, wie diese stattliche Dame bier zu diesem seenstern Runkesitz gelangt.

Sodam entsteht noch die Frage über ein bhoft wunberliches Beiwesen. Warum setz bie Dame ihre netten Küßchen auf Kopf und Schnabel eines Storche, der von einigen leichten Zweigen umgeben in dem Teppich ober Kußboden stägenhaft gebildet ist. Dieß alles jeboch beseitigt, mag dieß Bild als trefflich componirt gelten und man muß ihm die Anlage zu einem vollskommen wohl colorirten Gemählbe gugestehen.

### Elifa,

ehemalige Großherzogin von Coscana,

und ihre Tochter

Rapoleon Elifa,

Pringeffin von Piombino, gemabit 1811.

Das reichfte Bild von allen, welches zu bem maunichfaltigsten Farbenwechsel Gelegenheit gab. Eine stattliche Dame, Orientalischer Physiognomie, blickt euch an mit verftanbigem Behagen; Diabem, Gebleier, Stirnbinbe, Loden, Salsband, Salstuch geben bem Dber= theil Burde und Rulle, wodurch er hauptfachlich über bas Bange bominirt; benn ichon vom Gurtel an bienen bie Bewande ber übrigen Figur eigentlich nur gur Folie für ein anmuthiges Tochterchen, auf beffen rechter Schulter von binten ber bie mutterliche rechte Sand ruht. Das liebliche Rind halt am Bande ein zierliches, nettes, feltfam ichlant gestaltetes Bundchen, bas unter bem linken Urm ber Mutter fich behaglich fublt. Das breite mit Lowentopfen und Tagen architektonifch vergierte weißmarmorne Canape, beffen moblgevolfterter, geraumiger Sit von ber Sanptfigur bequem eingenommen wird, verleiht bem Gangen ein fattliches Unfeben; Außfiffen und berabgefuntene Kalten, Blumenforb und eine lebhafte Begetation gunachft, beuten auf bie mannichfaltiafte Karbung. Der Sintergrund, mabricheinlich in milbem Luftton gehalten, zeigt hoher bichter Baume überbrangtes Bachothum; wenige Ganlen ruinenartig, eine milbe Treppe, Die in's Gebufche fuhrt, erweden ben Begriff einer altern romantifchen Runftanlage, aber bereits von langherkommlicher Begetation aberwaltigt, und fo geben wir gern gu, bag wir uns wirklid) auf einem Großbergoglich Florentinifchen ganbfig bes finben.

Madame Recamier, maday sim :

Bum Abichluß biefer Darftellungen feben wir nun bas Bilb einer ichonen Frau, bas uns fcon feit gwangig Jahren geruhmt wirb. In einer von ftillem Baffer angefpulten Canlenhalle, binten burch Borbang und blumiges Bufchwert gefchloffen, bat fich bie fconfte anmuthigfte Perfon, wie es icheint nach bem Babe, in einen gevolfterten Geffel gelehnt: Bruft, Urme und Rufe find frei, ber übrige Rorper leicht, jeboch anftans big betleibet; unter ber linten Sand fentt fich ein Chaml berab zu allenfallfigem Uebermurf. Debr baben mir freilich von biefem lieblichen und gierlichen Blatte nicht su fagen. Da bie Schonbeit untheilbar ift und une ben Ginbruct einer vollfommnen Sarmonie verleibt, fo laft fie fich burch eine Folge von Worten nicht barftellen. Gludlich fchaten wir bie, welche bas Bilb, bas gegens martig in Berlin fenn foll, befchauen und fich baran erfrenen tonnen. Bir beguigen uns an biefer Cfigge, welche bie Intention vollfommen überliefert; und mas macht benn am Enbe ben Berth eines Runftwertes aus? es ift und bleibt die Intention; bie vor bem Bilbe por= ausgeht und gulegt, burch bie forgfaltigfte Musfuhrung, vollkommen in's Leben tritt. Und fo muffen wir benn auch biefes Bilb, wie bie fammtlichen vorhergebenben, wohlgebacht, in feiner Urt bedeutend, darafteriftifc und geborig ansprechend anerfennen,

Steht es nun freilich nicht in unferm Bermbgen, bie außern Borgige einer schnen Person mit Worten ausgubruden, so ift boch bie Sprache eigentlich ba, um bas Gebachtniß sittlicher und geselliger Bezüge zu erhalten; besmegen wir uns nicht versagen tonnen, mitzuetheilen, wie sich über biese merkvurbige Frau, nach zwanzig Jahren, bie neuesten Tagesblatter vernehmen laffen.

"Die lette und lieblichfte biefer Geftalten ift Das bame Recamier. Diemand wird fich wundern, biefes Bilb ben erlauchten weiblichen Beitgenoffen beigefellt gu feben. Gine Freundin ber Frau von Stael, eines Camille Gorban, bes herrn von Chateaubriand mare gu folden Ehren berechtigt, wußte man auch nicht. baf bie unendliche Unmuth ihrer Unterhaltung und bie Gewalt ihrer Gutmuthigfeit unablaffig bie vorzüglichften Manner aller Partenen bei ihr verfammelt hat. Man barf fagen, baß burch Musuben bes Guten, burch Dampfen bes Saffes, burch Unnabern ber Meinungen, fie bie Uns beftanbigfeit ber Belt gefeffelt habe, ohne bag man bemertt hatte, Glud und Jugend habe fich von ihr entfers nen tonnen. Diejenigen welche glauben mochten, ibr Beift fen bie Birfung eines anhaltenden Umgange mit ben vorzüglichften Menfchen, ber Biberfchein eines andern Geffirne, ber Bohlgeruch einer andern Blume, folche find ihr niemals naber getreten. Wir wollen gwar nicht untersuchen, ob nicht mit fechgehn Jahren Die Gorge fur

ben Put und sonftige Sauptgeschäfte beffelbigen Altere eine Frau vielleicht verhiudern tonnen andere Worzuge ale die ihrer Schonheit bemerken zu laffen; aber jego ware es unmbglich so viel Geschmack, Annuth und Feinheit zu erklaren, ohne zu gestehen, daß sie immer Elemente dies ser Eigenschaften beiessen dabe."

Dhue etwas herausgegeben, vielleicht ohne etwas niebergefchrieben zu haben , übte biefe merfmirdige Rrau bedeutenden Ginfluß über zwen unferer größten Schrift= Gin folder ungesuchter Ginfluß entspringt aus ber Sahigfeit, bas Talent ju lieben, es ju begeiftern, fich felbft zu entzunden bei'm Unblick ber Ginbrude, die es hervorbringt. Diejenigen welche miffen wie ber Gebaute fich vergrößert und befruchtet, indem wir ihn vor einer andern Intelligeng entwickeln, bag bie Salfte ber Berebfamfeit in ben Mugen berer ift, die euch gubbren, daß ber ju Unoführung eines Berfes nothige Muth aus bem Mutheil gefchopft werben muß, ben bas Unternebmen in andern erwedt, folde Perfonen werben niemals erstaunen über Corinna's und bes Berfaffere ber Martyrer leidenschaftliche Freundschaft fur die Perfon, welche fie angerhalb Franfreich begleitere,. ober ihnen in ber Un= gunft tren blieb. Ge gibt edle Befen, die mit allen bo= ben Gedanken fympathifiren, mit allen reizenden Scho= pfungen ber Ginbilbungefraft. Ihr mochtet edle Berte hervorbringen, .. um fie ihnen ju vertranen, bas Gute und Rechte thun, um es ihnen ju erzählen. Diefift

das Geheimnis des Einstuffes der Madame Recamier, Bor ihr hatte man niemals so viel Uneigenung. Bescheit denheit und Beruhmtheit vereinigt. Und wie sollte man sich nicht freuen, ein durch die Annst solvohl übertieferzes Bild einer Frau zu bestigen, welche niemals am mächtige Freundschaften sich Jehnte, als um das under kamtte Berdiemt besohut zu sehn; die nur dem Unglick schmeichete und nur dem Eene den hof machte."

Ueberliefert nun werben uns biefe Bilber burch eine bochft geiftreiche Rabirnabel. Man tann fich benten, baf herr Gerard an einem Berte, bas eigentlich feinen Ruf ale benfender Runftler begrunden foll, einen treff= lichen Arbeiter werde gemablt haben. Es ift von gro-Bem Berthe wenn ber Autor feines Ueberfegere gewiff ift, und gang ohne Frage hat man herrn Abam allen Beifall zu gemabren. Es ift ein folches Gentiment in feiner Rabel und ber Abwechfelnna berfelben, baff ber Charafter bes ju behandelnden Gegenstandes nirgends vermißt wird, es fen nun in ben garteften Puncten und Strichlein, mit welchen er die Befichter behandelt, burch Die gelinden, womit er die lichten wie die Localtinten anbeutet, bis gu ben ftarten und ftarfern, womit er Schatten und mehr obe minder bunfle Localfarben ausgubruden weiß; wie er benn auch auf eine gleichfam ganberifche Beife die verschiedenen Stoffe burch gludliche Behandlung andeutet, und fo einen jeden, ber Auge und Ginn fur folche hieroglophen gebildet hat, vollfommen befriedigen muß.

Wir stimmen baher vollig in die Ueberzeugung ein, baß es moblgethan war diese geistreich stigenhafte, obsicon genugsam aussuhrliche Radirungsart dem Steindruck vorzugieben; nur wünschen wir, daß man bei'm Abbruck die Platten sorgalitig behandeln moge, damtt simmtliche Kunstliebhaber auf eine wulnschenwerthe Weise betriebigt werden tonnen.

### Runsdael als Dichter.

\$ 1143

### Rupebael ale Dichter.

are project on the first

-- 1. +2 4.5 9036

Jacob Ruysbael, geboren zu harlem 1635, fleißig arbeitend bis 1681, ift als einer der vortrefflichsten Landsschauftbaftsmahler anerkannt. Seine Werke befriedigen vorzerst alle Forderungen, die der dußere Sinn an Kunstwerke machen kann. Hand und Pinsel wirken mit gebörter Freiheit zu der genauesten Bollendung. Licht, Schatten, Haltung und Wirfung des Ganzen läßt nichts zu wahschen überige beiden Riebhaber und Kenner. Gegenwärtig aber wollen wir ihn als benkenden Kunstler, ja als Dichter betrachten, und auch hier werden wir gestehen, daß ein hoher Preis ihm gebühre.

Jum gehaltreichen Terte kommen und hiezu bren Gemählbe ber Königl. Sachf. Sammlung zu statten, wo verschieden Justande ber bewohnten Erdoberfläche mit großem Sinn dargessellt find, jeder einzeln, abgeschlossen, concentriet. Der Kunstler hat bewunderungswultdig geistreich ben Punct gesaft, wo die Productionstaft mit bem reinen Bersande zusammentrifft, und dem Beschauer ein Kunstwerf überlieser, welches, den

Auge an und fur fich erfreulich, ben innern Sinn aufruft, bas Andenten auregt, und zulett einen Begriff ausspricht, ohne sich barin aufzulbsen ober zu verfalslen. Wir haben wohlgerathene Copien dieser bern Bilber vor uns, und fonnen also barüber ausführlich und gewissenhaft sprechen.

I.

Das erfte Bilb ftellt bie fucceffio bewohnte Belt gu= fammen bar. Muf einem Relfen, ber ein begrangtes Thal überschaut, fteht ein alter Thurm, nebenan mohl= erhaltene neuere Baulichkeiten; an bem Sufe bes Felfen eine ansehnliche Bohnung behaglicher Gutobefiger. Die uralten hohen Sichten um biefe zeigen uns an, welch ein langer friedlich vererbter Befit einer Reihe von Mb= fommlingen an diefer Stelle gegonnt gemefen. 3m Grunde, am Abhange eines Berges, ein weithingeftred: tes Dorf, gleichfalls auf Fruchtbarteit und Mohnlich= feit biefes Thale bindeutend. Gin ftarf ftromendes Baffer fturgt im Borbergrunde über Felfen und abgebro= dene fclante Baumftamme, und fo fehlt es benn nicht an bem allbelebenben Glemente, und man benft fich fo= gleich; bag es ober = und unterhalb burch Dublen und Sammermerte werbe benutt fenn. Die Bewegung. Rlarbeit, Saltung biefer Maffen beleben toftlich bas übrige Rubende. Daber wird auch biefes Bemablbe ber Bafferfall genannt. Es befriedigt jeben, ber

Sala Coop

auch nicht gerade in ben Sinn bes Bilbes einzubringen Beit und Bergnlaffung hat.

II.

Das gwepte Bild, unter bem Namen bes Klofters berähmt, hat bei einer reichern, mehr anziehenden Composition bie ahnliche Absicht: im Gegenwärtigen das Bergangene barzustellen, und bieß ist auf das beruutbernswärtigste erreicht, das Albgestorbene mit bem Lebenbigen in bie anschaulichte Berbindung gebracht.

Bu feiner linken Sand erblieft der Beschauer ein verfallenes, ja verwüsteres Kloster, an welchem man je boch hinterwarts wohlerhaltene Gebaude sieht, wahrscheinlich ben Aufenthalt eines Umtmanns oder Schleres, welcher bie ehenals hieher fließenden Zinfen und Gefälle noch sernerhin einnimmt, ohnt. daß sie von bier aus, wie sonst, ein allgemeines Lebes verbreiten.

Im Angesicht bieser Gedaube steht ein vor alten Zeiten gepflanztes, noch immer fortwachsende Lindenrund, um anzudeuten, daß die Werfe der Natur ein langeres Leben, eine größere Dauer haben, als die Werfe ber Menschen: denn unter diesen Baunen haben sich sich odor mehreren Jahren, bei Kirchwissesten und Jahremaften, gabireiche Pilgrime versammelt, um sich nach frommen Wanderungen zu ercuicken.

Daß abrigens hier ein große Zusammenfluß von Menschen , eine fortbauernbe Lebensbewegung gemefen,

barauf beuten bie an und in dem Baffer ibrig geblies benen Fundamente von Brückenpfeilern, die gegenwärtig mablerischem Zwecke bienen, indem fie den Lauf des Flußchens hemmen und kleine rauschende Cascaden hersvorbringen.

Aber daß diefe Brude gerfibrt ift, kann den lebendigen Berkehr nicht hindern, der fich durch alles durch feine Strafe fucht. Menfchen und Bieh, hirten und Banderer giehen nunmehr durch das feichte Baffer und geben dem fanften Juge deffelben einen neuen Reig.

Auch reich an Fischen find noch bis auf den heutigen Zag biese Flutben, so wie zu jener Zeit, als man bei Kastennafeln nortwendig ihrer bedurfte: denn Bischer waten diesen nieschuldigen Grundbewohnern noch immer entgegen und suchen sich ihrer zu bemächtigen.

Benn nun die Berge des hintergrundes mit jungen Bulichen umlaubt icheinen, so mag man daraus ichlies fen, daß ftarte Malber hier abgetrieben und diese fanften hohen dem Ctodausschlag und dem kleinern Gestränch überlaffen werden.

Aber dießseits des Wassers hat sich, zunächst an einer verwitterten, zerbröckelten Felspartie, eine merkwürdige Baumgruppe angesiedelt. Schon fleht veraltet
eine herrliche Buche da, entblättert, entästet, mit geborstener Rinde. Demit sie uns aber durch ihren herrlich dargestellten Schaft nicht berrübe, sondern erfrene,
so sind ihr andere unch völllebendige Baume zugesellt,

1. 1.00

bie dem kahlen Stamme durch den Reichthum ihrer Aefte und Iweige zu Gillfe kommen. Diesen appigen Buche begunftigt die nahe Fenchtigkeit, welche dunch Moos und Rohr und Sumpfkrauter genugsam angedeutet wird.

Indem nun ein sanftes Licht von dem Klofter zu den Linden und weiter bin sich zieht, an dem weißen Stamm der Buche wie im Widerscheine glangt, sodann über dem sanften Fluß und die rauschenden Falle, über heer den und Fischer zurückgleitet und das ganze Bild belebt, sigt uah am Wasser im Bordergrunde, und den Ruden zurehrend, der zeichnende Künstler selbst, und biese so oft mistrandte Staffage erblicken wir mit Ruherung hier am Plage, so bebeutend als wirksam. Er sigt bier als Betrachter, als Repräsentaut von allen, welche das Bild kinftig beschanen werden, welche sig mit ihm in die Betrachtung der Bergangeneit und Gegenwart, die sich so lieblich durch einander webt, gern vertiesen undgen.

Glactlich aus ber Natur gegriffen ift bieß Bild, glactlich durch ben Gedanken erhöht, und da man es woch überdieß nach alten Erforderniffen ber Kunft angelegt und ausgeschaft findet, so wird es uns mmer anzieben, es wird seines wohlberdienten Ruf durch alle Zeiten er balten, und auch in einer Copie, wenn sie einigermaßen gelang, das größere Berdienst des Originals zur Monung bringen,

Das britte Bild bagegen ift allein ber Bergangenheit gewidmet, ohne bem gegenwartigen Leben irgend ein Recht zu gbnnen. Man tennt es unter bem Namen bes Kirchhofs. Es ift auch einer. Die Grabmale fogar beuten, in ihrem zerftorten Zustanbe, auf ein mehr als Bergangenes, sie sind Grabmaler von sich felbst.

In dem Sintergrunde fieht man, von einem vorübergiebenben Regenschauer umballt, magere Ruinen eines ehemals ungehenern, in ben Simmel ftrebenben Doms. Gine freiftehende, fpindelformige Giebelmauer wird nicht mehr lange halten. Die gange fonft gewiß frudtbare Rlofterumgebung ift verwilbert, mit Stauben und Strauchen, ja mit ichon veralteten und verborrten Baumen jum Theil bebedt. Much auf bem Rirchhofe bringt biefe Bilbnif ein, von beffen ehemaliger frommen Befriedigung feine Spur ifehr gu feben ift. Bedeutende, mundersame Graber aller Urt, burch ihre Formen theile an Garge erinnernd, theile burch große aufgerichtete Steinplatten bezeichnet, geben Beweis von ber Bichtigfeit bes Rirchfprengels und was fur eble und wohlhabende Gefchlechter an biefem Orte ruben mogen. Der Berfall ber Graber felbft ift mit großem Gefdmad und fcbner Runftlermaßigung ausgeführt; fehr gern verweilt ber Blict an ihnen. Aber gulett wird ber Bes trachter überrafcht, wenn er weit binten neue bescheibene Monumente mehr ahnet ale erblicht, um welche fich Trauernbe beschäftigen - als wenn une bas Bergangene nichte außer ber Sterblichkeit jurudflaffen fonnte.

Der bedeutenbste Gedanke diese Bildes jedoch macht gugleich den größten mablerischen Eindruck. Durch das Zusammenstützen ungeheurer Gedäude mag ein freundslicher, sonst wohlgeleiteter Bach verschützet, gestemmt und aus seinem Wege gedrängt worden seyn. Dieser lucht sich unn einen Wege nieß Wiste, bis durch die Gräber. Ein lichtblick, den Regenschauer überwindend, besleuchtet ein Paar ausgerichtete schon beschädigte Gradestassen, einen ergrauten Baumstamm und Stock, vor allem aber die heransluthende Wassermasse, ihre stutzenden Strahlen und den sich entwickelnen Schaum.

Diese sammtlichen Gemahlbe, so oft copirt, werden vielen Liebhabern vor Augen seyn. Wer das Glidc hat die Originale zu sehen, durchdringe sich von der Einsicht, wie weit die Kunft gehen kann und soll.

Wir werben in der Folge noch mehr Beispiele aufguchen, wo ber reinfühlende, klardenkende Kunftler, fich als Dichter erweifend, eine vollfommene Symbolit erreicht, und durch die Gesundheit feines außern und innen Sinnes uns zugleich ergobgt, belehrt, erquickt und belebt.

girthe table was stated in the section of the The second of th ាស្ត្រនៅក្រ។ មួយ **ទ**ោក ក្រក់ដីឈ្មោ - 1 's st . 1

The second street

11.

Altbeutsche Gemählbe in Leipzig.



# Nachricht von Altbeutschen, in Leipzig entbedeten Kunftschäffen.

Es befindet fich wohl keine Rirche in der Chriftenheit, deren frühere Gemählbe, Statuen, ober sonftige Denkmale nicht neuern Bedürfniffen oder verändertem Kunftgeschmad einmal weichen muffen. Gistellich, wenn fie nicht völlig zerstört, sondern, wenn gleich ohne forgfältigen Bedacht, jedoch durch gunftiges Geschiet, einigermaßen erhalten werben.

Dieses Lettere ift der Fall mit einer Ungahl alter Gemahide, welche sonft die Zierden der Leipziger Rirden gewesen, aber herausgenommen und auf die Gewidle bieser Gedaude gestellt worden. Sie besinden sich freilich in einem traurigen Zustande; doch an ihrer Bieberherstellung ift nicht durchaus zu verzweifeln. Die dertherstellung bieser bedeutenden Schäpe sind wir Jen. Quandt schuldig, einem jungen handelsmann, der mit Enthusiadmus für die kunft schwe Kenntnisse derselben verbindet, auch Geschmack und Geschmack und mit Begunstigung der hohen Behbrden, dem Beistande des herrn Doctor Stieglig und thätiger Mitwirkung der hoh. hellig mitwirkung der ho. hellig mitwirkung der ho. hellig und

und Lehmann, hat derfelbe mehrere fostbare Bilber vom Untergange gerettet, und man hofft durch Reinigung und Restauration sie wieder genießbar zu machen. Die Nachrichten, welche wir davon erhalten, bringen wir um so schneiler in's Publicum, als, bei bevorstebeneder Jubilates Messe, gewiß jeder Kunstfrenud und Kener sich nach diesen Taseln erkundigen und durch Theilsnahme das glucklich begonnene Unternehmen befordern wird.

Borlaufig fonnen wir folgenbes mittheilen :

Geche Gemahlbe auf Goldgrund. Die Lichter in ben Gemanbern mit Gold gehoht.

- 1. Ein Ecce homo, mit der Jahrzahl 1498.
- 2. Eine Arbnung Maria, viel alter. Bu aller Mangelhaftigkeit ber Zeichnung ift febr viel gartes Gefühl gefellt.
- 3. Eine Dreyfaltigkeit. Gott Bater, bie Reiche bes Cohns im Schoofe haltend. Ungablige Engel ungeben bie erhabene Gruppe. Auf ber Erbe ruben brey Berftorbene. Auf ber einen Ceite fniet Maria, auf ber andern der heil. Sebaftian, welche betend den Todesschlummter ber Schlafenden bewachen.
- 4. Berfolgung ber erften Chriften. Die Ropfe fo fchon und gefuhlvoll, daß fie an holbein erinnern.
- 5. Gefchichte bes Lagarus. Saude und Sufe nicht gum Beffen gezeichnet, Die Ropfe hingegen von

der größten Schonheit, dem edelften und ruhrenoften Ausbrud.

#### Bilber bes altern Cranach.

- 1. Die Berklarung. Chriftus ift eine mahre Bergotterung des Menschen. Die erhadenen Gestalten des himmels umgeben ihn; auf dem hügel ruhen die Innger im wachen Traunne. Gine herriche Aussichtererbstent sich dem Auge weit über das Meer nud über ein reichbekautes Borgebirge. Das Bild ift Ein Moment, Ein Gust des Gedankens, vielleicht der höchste, gunstreichste Augenblick in Eranache Leben.
- 2. Die Samariterin. Shriftus, voll hoher mannlicher Wirbe, Beisheit und Guld, spricht wohlen wollend und ernst zu bem jugendlich sorglofen Beibe, welche, ohne Beschauung, bas Leben genufreich auf sich einwirfen ließ, und es heiter hinnahm. Bon ben gehaltwollen Worten ergriffen, kehrt ihr Blick zum erstemmal sich in frameres.
- 3. Die Krenzigung. Auf ber einen Seite fteben, in tiefen Schmerz versunken, die Freunde des Seilandes, auf der andern, in unerschütterlich voher Kraft, die Kriegosuechte. Der hauptmann allein blieft gedankenvoll zu dem Gefreuzigten empor, so wie anch einer von den Priestern. Diese drey Bilder sind von beträchtlicher Größe.
- 4. Der Sterbende. Ungefahr zwanzig 3oll breit und einige breißig Boll boch. Die großte Figur

im Borbergrunde bat ungefahr vier Boll. Die Compofition ift reich und erforbert eine weitlaufige Befchreis bung, baber nur fo viel gur Ginleitung: Unten liegt ber Sterbende, bem die lette Delung ertheilt wird; an beffen Bette fniet die Gattin; die Erben bingegen unterfuchen Riften und Raften. Ueber bem Sterbenden erhebt fich beffen Geele, welche fich auf ber einen Geite von Teufeln ihre Gunden vorgehalten fieht, auf der andern von Engeln Bergebung vernimmt. Dben zeigt fich in Bolfen die Drepeinigfeit mit Engeln und Patriarchen umgeben. Doch bober befindet fich ein Abidnitt, auf bem eine Rirche vorgestellt ift, ju welcher fich Betenbe naben. Richt gu beschreiben ift die Bartheit womit die: fes Bild ausgeführt ift, und vorzuglich haben die großten, wie die fleinsten Ropfe eine mufterhafte Bollenbung und Ausführung; auch findet fich febr felten bier etwas Berichobenes, bas in Cranache Ropfen oft vortommt.

Diefes Bild biente jur Zierde bes Grabmahls eines Brn. Schmidburgs, ber nach ber Inschrift im Jahr

1518 ftarb. Aus biefer Zeit muß also auch biefes Bild fenn, worauf Cranachs Monogramm fieht.

Bilder bes jungern Cranach.

a. Allegorisches Bild. Auf die Erlbsung beutend. — Es hat baffelbe im Allgemeinen der Anordnung, in den Gruppen und in der einnehmenden Idee große Achnlichkeit mit dem Altargemahlbe in Weimar, das wir durch Rupferstich und Beschreibung tennen; es ift jedoch Kleiner.

Im Borbergrunde der Heiland am Kreuze, diesem zur Linken der aufgestandene Heiland und der mit der Gortheit verschinte Mensch. Ehristins deuter mit seiner vechten Jaud nach seiner Leibensgestate, und der Mann an seiner Seite faltet verehrend die Hade. Beite find beberaft ehler Kobese köhrse, das Nackende besser als gewöhnlich gezeichnet, und das Colorit zure und warm. Die Gruppe der Hirten, die Erhöhung der Schlange, das Lager, Moses und die Propheten sind fast ganz so wie zu Weimar. Unter dem Kreuze ist das Laumn; doch steht ein wunderschones Kind daneben, mit der Siegessfahne. Zur Rechten des Gekreuzigten sehen wir im hintergrunde das erste Wenschendaar in Eintracht mit der Natur; das scheu Wille weider noch vertraulich neben den Menschen.

Weiter vorn wird ein Maun von Tob und Teufeln verfolgt. Im Borgrunde steht der Heiland jum drittenmal. Unter seinen Füßen bricht das Gerippe des Todes jusammen, und ohne Haß, ohne Jorn, ohne Anstrengung sibst Christus dem gekronten Ungehener den krystalle nen Speer, auf welchem die Fahne des Sieges weht, in den Rachen. Ungahlige Berdammte, wornnter wir gribetenheils Monde, Nonnen und Geistliche vom höchsten Kang erblicken, gehen befreit hervor, und preisen den Herru und Retter. Dieser Christus ist ienem auf bem

Bilbe in Weimar fehr ahnlich, nur in entgegengesetzer Richtung gezeichnet. Den untern Theil ber Anfel fullt ein gabireiches Famillengemablee. Auf bem Stamme bes Areuges ift Cranachs Monogramm und die Jahrgahl 1557, woraus zu folgen scheint, ba Cranach 1553 gestorben, diefes Bilb, so wie das folgende, sepen von feinem Sohne gemablt.

b. Die Auferstehung mit der Jahrzahl 1559. Es wäre werth zu untersuchen, wodurch die Werke des jüngern Eranachs sich von denen seines Vaters unterscheiben. Es scheint mir das Bild mit der Jahrzahl 1557 im eigentlichsten Sinne mehr gemahlt, als die andern. Es ist darin eine Untermahlung unter den Lasuren zu bemerken; dahingegen die ältern Bilder mehr in Del safirte Zeichnungen zu nennen sind. Und so wäre es denn nicht unwahrscheinlich, daß diese letzern Gemählbe sich von Eranach, dem Sohn, jene erstern hinzgegen von Eranach, dem Bater, herschreiben.

Im Marz 1815.

### Bilbhaueren.



### Mprons Ruh.

Mpron, ein Griechifcher Bilbner, verfertigte ungefahr vierbundert Jahre por unferer Zeitrechnung eine Rub von Erg, welche Cicero ju Athen, Procopius im fiebenten Jahrhundert ju Rom fah, alfo bag uber tau: fend Jahre biefes Runftwert Die Aufmerksamteit ber Menfchen auf fich gezogen. Es find uns von bemfelben mancherlei Nachrichten übriggeblieben; allein wir fonnen uns boch baraus feine beutliche Borftellung bes eigent= lichen Gebilbes machen; ja mas noch fonberbarer icheinen muff. Epigramme, fecheundbrenfig an ber 3abl, haben uns bisher eben fo wenig genutt, fie find nur mertwurs big geworben als Berirrungen poetifirender Runftbefchauer. Dan finbet fie eintonig, fie ftellen nicht bar. fie belehren uns nicht. Gie verwirren vielmehr ben Begriff, ben man fich von ber verlornen Geftalt machen mbchte, ale baß fie ibn bestimmten.

Genannte und ungenannte Dichter icheinen in biefen rhythmischen Scherzen mehr unter einauder zu wetteifern, als mit dem Kunftwerke; fie wissen nichts davon zu sagen, als baß fie fammtlich die große Natuklichkeit

beffelben anzupreisen beftiffen find. Gin foldes Dilet= tantenlob ift aber hochft verbachtig.

Denn bis zur Berwechselung mit ber Natur Naturlichfeit darzustellen, war gewiß nicht Myrons Bestreben, der, als unmittelbarer Nachfolger von Phidias und Polyklet, in einem höhern Sinne versuhr, beschäftigt war Athleten, ja sogar ben hercules zu bilden, und gewiß seinen Berten Erpl zu geben, sie von der Natur abzusondern wuste.

Man kann als ausgemacht annehmen, daß im Alterthum kein Werf berühmt worben, das nicht von vorzäglicher Erfindung gewesen wäre: denn diese ist's doch, die am Ende den Kenner wie die Menge entzückt. Wie mag denn aber Myron eine Kuh wichtig, begeutend und für die Aufmerksamkeit der Menge durch Jahrhunderte durch anziehend gemacht haben?

Die sammelichen Spigramme preisen burchaus an ihr Bahrheit und Naturlichkeit, und wissen die mogliche Berwechselung mit dem Wirflichen nicht genug hervorzuheben. Sin Ihme will die Ruh zerreißen, ein Stier sie bespringen, ein Rab an ihr sangen, die übrige Deerde schließt sich an sie an, der Dirte wirst einen Stein nach ihr, unn sie von der Stelle zu bewegen, er schlägt nach ihr, er peitscht sie, er dutet sie an; der Ackerdmann bringt Rummet und Pflug sie einzuspannen, ein Dieb will sie stehlen, eine Bremse fetzt sich auf ihr Rell, ja Myron selbst perwechselt sie mit den ibrigen Riben seine Deerbet,

Offenbar strebt hier ein Dichter ben andern mit leeren reduerischen Flosseln zu überbieten und die eigentliche Gestalt, die Handlung der Kuh bleibt immer im Dunkeln. Nun soll sie zuleht gar noch brüllen; diese fehlter freislich noch zum Nathrlichen. Aber eine brüllende Kuh, noch zum Nathrlichen Wähen der sie brüllende Kuh, in so sern sie plastisch vorzustellen ware, ist ein 6 gemeines und noch dazu unbestimmtes Worte, daß es der hochsinnige Grieche unmöglich brauchen konnte.

Wie gemein es sey, fallt jederman in die Augen, aber unbestimmt und unbedeutend ist es dazu. Sie kann brillen nach der Weide, nach der Herbe, dem Stelle, den Ralbe, nach dem Stalle, der Melkerin, und wer weiß nach was allem. Unch sagen die Expigraname keineswegs, daß sie gebrüllt habe, nur daß sie brüllen wurde, wenn sie Eingeweide hatte, so wie sie sich fortsbewegen wurde, wenn sie eingeweide hatte, so wie sie sich fortsbewegen wurde, wenn sie nicht an das Piedestal augegossen ware.

Sollten wir aber nicht trog aller biefer hindernisse boch jum Zwecke gelangen und und das Aunstwerk verz gegemwärtigen, wenn wir alle die falschen Umskände, welche in den Epigrammen enthalten sind, abthen und ben wahren Umskand übrig zu behalten suchen.

Niemand wird in ber Dahe biefer Auf, ober als Gegen= und Mitbild einen Lowen, ben Stier, ben Sirten, bie übrige Geerbe, ben Ackersmann, ben Dieb ober bie Bremfe benken. Aber ein Lebendiges kounte ber Kunftler ihr gugefellen, und gwar bas einzige Mog-

liche und Schielliche, das Ralb. Es war eine faus gende Ruh: denn nur in fo fern sie faugt, ist es erst eine Kuh, die uns, als Heerdenbesigern, bloß durch Fortpflanzung und Nahrung, durch Milch und Kalb bedeutend wird.

Wirft man nun alle jene fremden Blumen hinweg, womit die Dichter, und vielleicht manche berfelben ohne eigene Unschauung, das Aunstwerf zu schmüden glaubten, so sagen mehrere Epigramme ausbrüdlich, daß es eine Anh mit dem Kalbe, daß es eine fängende Ruh gewesen.

Moron formte, Wandrer, die Ruh; bas Ralb fie erblidend Rabet lechzend fich ibr, glaubet die Mutter gu febn.

Armes Ralb, was nabft bu bich mir mit bittenbem Bidden ! Milch in's Guter bat mir nicht gefchaffen bie Runft.

Bollte man jedoch gegen die Entschiedenheit dieser beiben Gedichte einigen Zweisel erregen und behaupten, es sep hier bas Kalb wie die ibrigen hingngebichteten Besen auch nur eine poetische Figur, so erhalten sie boch durch Nachstehendes eine unwidersprechliche Bekraftigung:

Borbei Birt bei ber Ruh und beine Flote fdweige! Dag ungeftort ihr Ralb fie fauge.

Albte heißt hier offenbar das horn, worein der hirte fibfit, um die heerbe in Bewegung ju fegen. Er foll

in ihrer Nahe nicht duten, damit fie fich nicht ruhre, das Ralb ift hier nicht supponirt, soudern wirklich bei ihr, und wird fur so lebendig angesprochen als fie felbst.

Bleibt nun hieraber kein Zweifel übrig, fiuden wir uns ummuch auf der rechten Spur, haben wir das wahre Attribut von den eingebildern, das plassische Beiwert von den poetischen abzusoudern gewußt, so haben wir uns noch mehr zu freuen, daß zu Bollendung unserer Absicht, zum Lohne unseres Bemidens uns eine Abbildung ans dem Alterthume überliefert worden; sie ist auf den Wanzen von Dyrrhachium oft genug wiederholt, in der Jauptsach sich immer gleich. Wir sügen einen Umris davon hier bei und sühen gern, durch geschickte Kunfter, die stad erhabene Arbeit wieder zur Statue verwaudelt.

Da nun dieß herrliche Wert, wenn auch nur in eutsferuter Rachbildung, abermals vor den Augen der Kenner steht, so darf ich die Bortrefflichkeit der Composition wohl nicht umfändlich herausheben. Die Mutter, stramm auf ihren Fasen wie auf Saulen, bereitet burch ihren prächtigen Körper dem jungen Cangling ein Obbach; wie in einer Nische, einer Zelle, einem heilige thum, ist das kleine nahrungsbedufritge Geschohpf einz gefaßt und fällt den organisch umgebenen Raum mit der größten Zierlichkeit aus. Die halbsniende Srellung, gleich einem Bitteuden, das aufgerichtete Haupt, gleich einem Bithenden und Empfangenden, die gelinde Anseinen Rehenden und Empfangenden, die gelinde Anseinen Biehenden und Empfangenden, die gelinde Anseinen

strengung, die zarte Heftigkeit, alles ift in den besten dies ser Copien angedeutet, was dort im Driginal über allen Begriff muß volleuder gewesen seyn. Und nun wendet die Mutter das Haupt nach innen und die Gruppe schließt sich auf die vollsommenste Weise selbe foncentriet den Blick, die Betrachtung, die Theilnahme des Beschauenden, und er mag, er kann sich nichts draussien, nichts daneben, nichts anders denken, wie eigentslich ein vortreffliches Kunsswert alles Uedrige ausschlies gen und fur den Augenblick vernichten soll.

Die rechnische Beisheit dieser Gruppe, das Gleichgewicht im Ungleichen, der Gegensat des Kehnlichen, die harmonie des Unahnlichen und alles was mit Worten kaum ausgesprochen werden kann, verehre der bildende Kunstler. Wir aber außern hier ohne Bedenken die Behauptung, daß die Raivetat der Conception und uicht die Naturilichkeit der Ausführung das gange Alterthum entzucht hat.

Das Saugen ift eine thierische Function und bei vierfüßigen Thieren von großer Anmuth. Das ftarre bewonstiose Staunen bes saugenden Geschopfes, die bewegliche bewußte Thatigseir des Geschueg, sichen bem berrlichsen Contrast. Das Fohlen, schon zu ziem bicher Große erwachsen, kniet nieder, um fich dem Euter zu bequemen, aus dem es stoßweise die erwanschte Das rung zieht. Die Mutter, halb verlegt, halb erleichtert, schaut sich um, und durch diesen Act entspringt das ver-

eraulichste Bild. Wir andern Stadtebewohner erblicken seltner bie Ruh mit bem Kalbe, die Stute mit bem Koblen; aber bei jedem Frühlingsspaziergang können wir biefen Met an Schafen und Lammern mit Ergbgung gewahr werden, und ich sordere jeden Frenud der Natur und Kunft anf, folden iber Wiese und Keld zerstreuten Gruppen mehr Aufmertsamseit als bisher zu schenen.

Wenden wir nus nun wieder zu dem Kunstwerk, so werden wir zu der allgemeinen Bemerkung veranlaßt, daß thierische Gestalten, einzeln oder gesellt, sich hauptsächlich zu Darstellungen qualificiren, die nur von einer Seite gesehen werden, weil alles Interesse auf der Seite gleben werden, weil alles Interesse auf der Seite siegt, wohin der Kopf gewendet ist; deßhalb eignen sie siegt, wohin der Kopf gewendet ist; deßhalb eignen sie sied zu Wischen und Wandbildern so wie zum Bastelief, und gerade dadurch kounte und Myrous Kuh, auch slach erhoben, so vollkommen überliesert werden.

Bon ben wie billig so sehr gepriesenen Thierbildungen wenden wir und zu der noch preiswurdigeren Götter-bildung. Unmöglich ware es einem Griechischen plastisschen Künstler gewesen eine Göttin faugend vorzustellen. Inw, die dem Hercules die Brust reicht, wird dem Doeten verziehen, wegen der ungeheueren Wirkung die er hervordenigt, indem er die Milchtraße durch den versprigten göttlichen Nachrungssaft eutstehen läst. Der bildende Känstler verwirft dergleichen ganz und gar. Einer Inuo, einer Pallas in Marmor, Erz oder Eisenbein, einen Sohn zuzusesellen, ware für diese Majes

flaten bochft erniedrigend gewesen. Benue, durch ihren Gutrel eine ewige Jungfrau, hat im boberen Alterthum teinen Cohn; Eros, Amor, Cupido selbst, erscheinen als Ansgeburten ber Urzeit, Aphroditen wohl augesellt, aber nicht so nache verwandt.

Untergeordnete Wefen, hervinen, Rymphen, Fausnen, welchen bie Dienfte ber Ummen, ber Erzieher zus getheilt find, migen allenfalls fur einen Anaben Sorge tragend erscheinen, da Jupiter selbst von einer Nymphe wo nicht gar von einer Ziege genahrt worden, andere Sötter und herven gleichfalls eine wilde Erziehung im Berborgenen genoffen. Wer gebenft bier nicht ber Umalthea, des Chirons und so mancher andern.

Bilbende Künstler jedoch haben ihren großen Sinn und Geschmad am hochsten badurch bethätigt, daß sie sich von zeigt und ein leuchtendes Beispiel jene Eentaurensamilie des Zeuris. Die Eentaurin, auf das Gras hingestreckt, gibt der jüngsten Ausgeburt ihres Doppelwesens die Milch der Mutterbruft, indessen ein anderes Thierkind sich an den Zigen der Etute erlabt, und der Bater einen erbeuteten jungen Lowen hinten berein zeigt. So ist uns auch ein schwes hinten berein zeigt. So ist uns auch ein schwese Familien bild von Wassergen wahrscheinich Nachbildung einer der berühmten Gruppen des Secoas.

Ein Tritonen : Chepaar gieht geruhig burch die Flus

Samuel Car

then, ein kleiner Fischknabe schwimmt munter voraus, ein anderer, dem das salzige Element auf die Milch der Mutter noch nicht schwerden mag, ftrebt an ihr binauf, sie bilft ihm nach, indessen sie ein jungstes an die Brust geschlossen trägt. Unmuthiger ist nicht leicht etwas gebacht und ausgeführer.

Wie manches Aehnliche übergebe. wir, woburch uns bie großen Alten belehrt, wie bochft ichagbar die Natur auf allen ihren Stufen fep, da wo sie mit bem Haupte ben gettlichen himmel und ba wo sie mit ben Kufen die thierische Erbe beribrt.

Noch einer Darstellung jedoch tonnen wir nicht geschweigen, es ist die Konische Walfin. Man sebe sie wo man will, auch in der geringsten Nachbildung, so erregt sie immer ein hohes Vergnügen. Wenn an dem zigenreichen Leibe dieser wilden Bestie sich zwer Henn an dem zigenreichen Leibe dieser wilden Bestie sich zwer Henn und sich das fürchterliche Scheusal des Waldes auch mütterlich nach diesen seinen Gastläuglingen umsieht, der Mensch mit dem wilden Thiere auf das zärtlichste in Contact kommt, das zerreisende Wonstrum sich als Mutter, als Pstegerin darstellt, so kan man wohl einem solchen Munder auch eine wundervolle Wirkung für die Welt erwarten. Sollte die Sage nicht durch den bildenden Künstler zuerstentsprungen sen, der einen solchen Gedanken plastisch am besten zu schäsen wußter zu

Bie fchwach erfcheint aber, mit fo großen Concep;

tionen verglichen, eine Augusta Puerpera, -

Der Sinn und das Bestreben der Griechen ist, den Menschen zu vergöttern, nicht die Gottheit zu vermenschen. Dier ist ein Theomorphism, kein Anthropomorphism! Ferner soll nicht das Thierische am Menschen geadelt werden, sondern das Menschliche des Thieres werde hervorgehoben, damit wir und in höherm knunstwinderstehlichen Naturtrieb, an lebenden Thieregeschöpfen thun, die wir und so gern zu Gesellen und Dienern erwählen.

Schauen wir nun nochmals auf Myrons Kuh zuride, so bringen wir noch einige Bermuthungen nach, bie namlich, baß er eine junge Kuh vorgestellt, welche zum erstenmale gekalbt; ferner, baß sie vielleicht unter Lesbensgröße gewesen.

Wir wiederholen sodann das oben zuerst Gesagte, daß ein Runftler wie Myron nicht das sogenannte Natutrische zu gemeiner Täuschung gesucht haben könne, sondern daß er den Sinn der Natur auszusassischen und auszubrüden gewußt. Der Menge, dem Dilettanten, dem Redner, dem Dichter ist zu verzeisen, wenn er das was im Bilde die hichte abssichtliche Kunst ist, namlich den harmonischen Effect, welcher Seele und Geist des Beschauers auf Einen Punct concentrier, als rein natutrlich empfindet, well es sich als hochste Natur mitzelnich empfindet empfindet welchen eine Natur mitzelnich empfindet en verziehen eine Natur en verziehen eine Natur en verziehen eine Natur eine Stenken eine Natur ei

Congal

theilt; aber unverzeihlich ware es, nur einen Augenblick zu behaupten, daß dem hohen Myron, dem Nachfolger des Phibias, dem Vorfahren des Praxiteles, bei der Bollendung feines Berks das Seelenvolle, die Annuth des Ausbrucks gemangelt habe.

Juin Schlinste sey und erlaubt, ein paar moderne Spigraume beizibringen, und zwar das erste von Mesnage, welcher Juno auf diese Kuh eifersüchtig seyn läßt, weil sie ihr eine zweyte Jo vorzubilden scheint. Diesem braven Aveueren ist also zuerst beigegangen, daß ei m Alterthum so viele ideelle Thierzestalten gibt, ja daß sie, bei so vielen Liebeshäubeln und Metamorphosen, sehr gegignet sind das Insammentressen von Göttern und Menschen zu vermitteln. Ein hoher Kunstbegriff, auf den man bei Beurtheilung alter Arbeiten wohl zu merken hat.

Als fie das Rublein erfah, bein ehernes, eiferte Juno, Mpron! fie glaubte furmahr Inachus Tochter gu febn.

Bulegt aber mogen einige rhythmische Zeilen fteben, die unsere Unficht gedrangt darzustellen geeignet find.

Daß bu bie herrlichfte bift, Abmetos heerben ein Schmud warft,

Selber bee Connengotte Rindern Entsprungene icheinft; Alles reifet jum Staunen mich bin! jum Preife bes Runftlere -

Doch bag bu mutterlich auch fühleft, es ziehet mich an. Jena, den 20ften November 1812.

#### Anforberung an einen mobernen Bilbbauer.

In der neuesten Zeit ist zur Sprache gekommen: wie denn mohl der bildende Kunstler, besonders der plastis sche, dem Ueberwinder zu Spren, ihr als Sieger, die Feinde als Besiege darstellen konne, zu Bekleidung der Architektur allenfalls im Fronton, im Fries, oder zu sonstiger Zierde, wie es die Alten häusig gethan? Diese Ausgade zu lösen hat in den gegenwärtigen Tagen, wo gebildete Nationen mit gebildeten kampsen, größere Schwierigkeit als damals, wo Menschen von höberen Eigenschaften mit roben thierischen dor mit thierverwandten Geschöpfen zu kampsen hatten.

Die Griechen, nach benen wir immer als unfern Meistern hinaufschauen muffen, gaben solchen Darftellungen gleich burch ben Gegensat ber Gestalten ein entschiebenes Interesse. Sinteresse Stretes ich ich schwell für bie eblere Gestalt; eben berselbe Kall ist, wenn hercules mit Ungeheuern tämpft, wenn Lapithen mit Centauren in Santel gerathen. Imischen beisen letzen läßt ber Kunfiler bie Schale bes Giegs hin und wieder schwafen, Ueberwinder und

Ueberwundene wechseln ihre Rollen, und immer fuhlt man fich geneigt bem ruftigen Selbengeschlecht enblich Triumph zu munichen. Saft entgegengefett wird bas Gefühl angeregt, wenn Manner mit Amagonen fich balgen; biefe, obgleich berb und fuhn, werben boch als bie fcmachern geachtet, und ein heroifch Frauenge= fchlecht forbert unfer Mitleib, fobalb es befiegt, verwundet oder tobt ericheint. Gin ichbner Gebante biefer Alrt, ben man als ben beiterften febr boch gu ichagen hat, bleibt boch immer jener Streit ber Bacchanten und Faunen gegen die Eprrhener. Wenn jene als achte Berg = und Sugelmefen halb reh =, halb bocksartig bem rauberifchen Geepolf bergeftalt gu Leibe geben, bag es in bas Meer fpringen muß, und im Ctura noch ber ands bigen Gottheit gu banten hat, in Delphine vermanbelt, feinem eigenen Glemente auch ferner angugeboren, fo fann mohl nichts Beiftreicheres gebacht, nichts Unmus thigeres ben Ginnen porgeführt merben.

Etwas ichwerfälliger hat Romische Runft die besiegeten und gefangenen, saltenreich bekleibeten Dacier ihren geharnischen und sonst wohlbewassineten Ariegern auf Triumphfäulen untergeordnet; ber spätere Polibor aber und feine Zeitgenossen bie burgerlich gespaltenen Partegen ber Florentiner auf ähnliche Weise gegen einander them pfen lassen. Hannibal Carrache, um die Aragsteine im Saale bes Palastes Allexander Fava zu Wologna bebeutend au gieren, wählt mannlich raftige Gestalten mit Sphinxen

ober harppien im Kaustgelag, da benn lettere immer bie Unterbridten sind — ein Gedanke, den man weber glidklich uoch unglücklich nennen darf. Der Mahler zieht große Kunstvortheile aus diesem Gegensat, der Zuchauer aber, der diese Motiv zuletz bloß als mechanisch anerkennt, empsindet durchaus etwas Ungemützliches; denn auch Ungeheuer will man überwunden, nicht unterbrickt seben.

Aus allem diesem erhellt jene ursprüngliche Schwierigteit, erft Rampfenbe, sobanu aber Sieger und Besiegte charafteristisch gegen einander zu stellen, daß ein Gleichgewicht erhalten und die sittliche Theilnahme, an beiden nicht gestort werbe.

In der neuern Zeit ist ein Kunstwert, das uns auf folde Art aufpräche, icon seltener. Bewassnet Spanier mit nacten Americanern im Kampse worgestellt zu sehen, ist ein unerträglicher Anblict; der Gegensat von Gewaltsamteit und Unschuld pricht sich allussforeiend aus, eben wie beim Bethlehemitischen Kindermord. Shriften über Turten siegend nehmen sich schon besser aus, besonders wenn das driftliche Militär im Costum dek siedengehnten Jahrhunderts auftritt. Die Verachtung der Mahomedauer gegen alle Sonsgläubigen, ihre Grausamteit gegen Sclaven unseres Bolkes berechtigt sie zu hassen und zu tobten.

Chriften gegen Chriften, besonders ber neueften Zeit, machen fein gutes Bilb. Wir haben fcbne Aupferftiche,

Scenen des Americanischen Krieges vorstellend, und doch sind sie, mit reinem Gefüll betrachtet, merträglich; wohl unisormirte, regelmäßige, frästig bewassinete Armpen, im Schlachtgemenge mit einem Hausen gusammenge lausenen Wolks, worunter man Priester als Ansihbere, Kinder als Fahnenträger schaut, konnen das Auge nicht ergögen, noch weniger den innern Sinn, wenn er sich auch sagt, daß der schwächere zuleht noch siegen werde. Findet man auch gar halb nachte Wilde mit im Conslict, so mit man sich gestehen, daß es eine bloße Zeitungsenachricht sey, deren sich der Kinstler angenommen. Sin Vanorann von dem schrecklichen Untergange des Tippo Saibh kann unt diezinigen ergögt haben, die an der Plünderung seiner Schäße Theil genommen.

Wenn wir die Lage der Welt wohl überdenken, so finden wir, daß die Christen durch Religion und Sitten alle mit einander verwandt und wirflich Bridder sind, daß und nicht sowohl Gestinung und Meinung als Gewend und handel entzweben. Dem Deutschen Gutdbesiger ist der Englander willsommen, der die Wolfe vertheuert, und and eben dem Grunde verwünscht ihn der Mittellandische Kabricant.

Deutsche und Frangosen, obgleich politisch und morralisch im ewigen Gegensag, tonnen nicht mehr als kanz pfend bilblich vorgestellt werden; wir haben zu viel von ihrer außern Sitte, ja von ihrem Militarpug aufgenommen, als daß man beibe, fast gleich costimirte Nationen

sonderlich unterscheiden konnte. Wolfte nun gar der Bilbhauer (damit wir dahin zuruldkehren, wo wir ausgegangen sind) nach eigenem Recht und Bortheil seine Kiguren aller Riedung und außern Zierde berauben, so fällt jeder charakteristische Unterschied weg, beide Theiwerden vollig gleich; es sind hubsche Leute, die sich eine mehre ermorden, und die satel Schicksalsgruppe von Ererbles und Polynices mußte immer wiedersoft werden, welche bloß durch die Gegenwart der Furien bedeutend werden kann.

Ruffen gegen Auslander haben ichon größere Bortheile; fie besigen aus ihrem Alterthume charafteristische Beime und Waffen, wodurch sie sich auszeichnen themedie mannichfaltigen Nationen dieses unermestlichen Reiche bieren auch folche Abwechselungen des Sostius dar, die ein geistreicher Kanster glacklich genug benugen mochte.

Solchen Runflern ift biefe Betrachtung gewidmet; fie foll aber und abermals aufmerkam machen auf den ginftigen und ungunftigen Gegenstand; jener hat eine naturliche Leichtigkeit und schwimmt immer oben, diefer wird nur mit beschwerlichem Runftapparat über Baffer gehalten.

#### Bluchers Denfmal.

Daß Roftod, eine fo alte und berühmte Stadt, burch Die Großthaten ihres gandemannes fich frifch belebt und erhoben fublte, mar gang naturgemaß; bag bie Stellvertreter bes Landes, bem ein fo trefflicher Mann angebort, fich berufen bielten, bemfelben am Orte feiner Geburt ein bedeutenbes Denfmal gu ftiften, mar,eine von den erften Wirfungen eines lang erfehnten Friedens. Die Berfammlung ber Medlenburgifchen Stande im Des cember 1814 faßte den einstimmigen Befchluß, die Tha: ten ihres bochberubmten Landsmanns auf eine folche Beife zu verehren. Die Canction ber beiben Groffbers joge fonigl. Soh. erfolgte barauf, fo wie bie Bufage eines bedeutenben Beitrags. Alle Medlenburger murben fos bann ju freiwilligen Beitragen gleichfalls eingelaben, und bie Stanbe bewilligten ben allenfalle abgebenben Theil ber Roften. Die bochftgebilbete Erbgroßbergogin Caroline, alles Gute und Schone befordernd, nahm lebhaften Untheil an diefem Borhaben, und munichte, im Bertrauen auf ihre Baterftadt, daß bie Beimarifchen Runftfreunde fich bei ber Musfuhrung nicht unthatig berhalten mochten. Der engere Musichuß ber Ritters und

Landichaft ward beauftragt Ibeen und Borichlage gu fammeln; bierans entftand eine Concurren; mehrerer verbienter Runftler; verschiedene Modelle, Zeichnungen und Entwurfe murben eingefendet. Bier aber that fich Die Schwierigkeit hervor, woran in den neueften Zeiten mancher Plan gefcheitert ift: wie namlich die verschiede= nen Bunfche fo vieler Intereffenten gu vereinigen fenn modten. Diefes Sinderniß fuchte man badurch gu befeitigen, bag ein landesherrlicher und ftanbifcherfeite ge= nehmigter; Borfchlag burch herrn Rammerberen von Dreen an ben Beransgeber gegenwartiger Befte gebracht wurde, woburd man benfelben aufforderte, ber Berathung in biefer wichtigen Ungelegenheit beizuwohnen. Sochft geehrt burch ein fo unerwartetes Bertrauen erneuete berfelbe ein fruberes Berhaltniß mit herrn Director Schabow in Berlin; verschiedene Modelle murben gefertigt, und bas lette, bei perfonlicher Unwefenheit gebachten herrn Directors in Weimar, nochmals mit ben bortigen Runftfreunden bedacht und befprochen, fo= bann aber burd Bermittelung bes in biefer Ungelegen= beit immer thatigen herrn von Preen die Unefuhrung hodiften und hohen Orts befchloffen, und dem bereitwilli= gen Runftler übertragen.

Das Piedestal aus vaterlandischem Granit, wird auf ber Schweriner Schleifmuble, von der so schone Arbeiten in dem hartesten Stein bekannt sind, auf Rosten Ihro fonigl. Dob. des Großberzogs bearbeitet. Auf Diesen

Untersat, von neun Fuß Hohe, kommt die aus Erz gesossene, gleichfalls neun Fuß hohe Statue des Helden zu stehen. Er ist abgebilder mit dem linken Fuß vor fchreitend, die Hand am Sabel, die Nechte führt dem Commandostad. Seine Kleidung kunstgemäß, doch erzinnermd an eine in den neuern Zeiten nicht selkene Tracht. Der Rücken durch eine Livmenhaut belleidet, wovon der Rachen auf der Brust das Heft dilbet. Das entblichte Haut läft eine prächtig Stiften, die hochst günstigen Iche des Gesichts sprechen einen bedeutenden Charafter aus, wie denn überhaupt die schlanke Gestalt des Kriegers dem Künstler sehr willkommen entzgegen tritt.

Bu bedeutenden halberhobenen Arbeiten an das Piebestal fund auch schon Zeichnungen und Borfchlage eingereicht, deren nabere Bestimmung noch zu erwarten sieht.

Die am Schluffe bes Jahres 1815 versammelten Stande benutzen ben 16 December, als ben Geburtstag bes Fürsten, ihre dantbare Berefrung, nebft ber Angeige bes von seinem Baterlaube ihm zu errichtenden Monuments überreichen zu laffen; bie darauf erfolgte Antwort geziemt einem Manne, welcher, im Gefühl daß die That selbst spreche, ein Denkmal derfelben eher ablehnen als begantifigen möchte.

. Furft Bluders Dentbilb. Mudjug eines Schreibens, Berlin ben 29 Auguft 1818.

.. Munmehr fann ich mit Bergnugen und Bufriebens beit vermelben, wie ber Guf bes groften Studes pon ber Roloffal : Statue bes Rurften Blucher trefflich geras then ift. Mufer bem Ropf ift es bie gange Sohe vom Salfe an bis berunter mit ber Plinte. Den 21ften b. D., Abends gegen 6 Uhr, murbe bem Dfen Reuer ges geben und bes andern Morgens um 4 Uhr abgestochen. Ein Bundert und vier Centner maren eingefest morben. Der groffere Theil bievon biente bem eigentlich in Die Rorm Ginfliegenben burch ben Drud Dichtheit zu geben. Das Metall floß rubig ein und fette fich magerecht in ben Bindofeifen ober Luftrohren. Bieraus war bie Undeutung eines gelungenen Guffes abzunehmen. ftern haben wir ben Guß bis unter bie Plinte von Form freigemacht und uns überzeugt, bag von oben bis unten alles bicht und rein ausgefallen. Sonft geschieht bei bergleichen großen Guffen, daß mohl Stellen, gleich bem Bimftein, poros vorfommen, ober wenn auch bicht, mit fremben Theilchen von Formmaffe gemischt find, welches alles bier nicht ber Rall ift.

Der Guß geschaft in der foniglichen Kanonengießes ren beim Zeughause, und man ift, außer bem guten Bilde, bas Gelingen ber Bebachtigkeit und Ginficht bes F;

Franzbsischen Formers und Gießers. so wie der Erfahrung und willigen Theilnahme der königlichen Beamnen schulbig, ohne welches Einverständnis man nicht sicher gearbeitet und einen so wichtigen Iweet schwerlich erreicht batte. Denn das Aupfer hat die sonderbare Eigenschaft, daß man den Augenblief dar die sonderbare Eigenschaft, daß man den Augenblief der höchsten Flüssischeite benutzen muß, welchen, wenn er vorbei ist, man durch das stärkle Keuer nicht wieder zurückbringt, man michte denn von vorn kalt wieder ansangen. Diesen Augenblief zu erkennen, haben umsere Kanonengießer die größte Feretigkeit.

Ich habe ichon gemelbet, daß eine folche Form aus borigontalen Schichten besteht, und wie gut bas Metall muß gefloffen fenn, gehr daraus bervor, daß in die bichten Fugen berfelben bas Metall bunn wie ein Blatt eingebrungen ift.

Nun haben wir den Kern herauszuschaffen, welches eine schwierige Arbeit ist, da uns nur drey Deffnungen zu Eebore steben, nämlich unten durch die beiden Außeschlein, inwendig der Plinte und oben am Hals. Um den Mantel schwebend zu erhalten, sind kinstliche Worstrichtungen angebracht; metallue Etabe nämlich, welche gegemwärtig noch aus dem Gewande hervorstehn, und känftig zugleich mit der Oberfläche verarbeitet werden.

Bas jemanden, der in Rufland gießen fah, neu war, ift die bier angewandre großere Jahl von Guß und Luftrbbren. Dort sah man vier Statuen in ber Grube

bermaßen damit umgeben, daß sie einem Ballen von Burgeln glichen. Man ist in Frankreich davon abgekommen, indem die Lust durch so viele Verästungen gleichsam abgesangen wird und das Metall hie und da außen bleicht.

Sehr wichtig ift anch bie Methode, wodunch man das Bachs, welches sonst die Diete des Metalles bestimmte, entbehren kann. Ichgo, wenn iber das fertige Modell die Form gemacht und diese wieder abgenommen ist, wird die gange Oberstäche beschabet, nur war um so viel als die Metallvicke kunftighin betragen soll. In diesem Justande gab unsere Statue einen sonderbaren Amblick; die Kigur schien sehr lang und dunn und daher auser aller Proportion."

Bon diesem und anderem wird herr Director Schabow dem Publicum hoffentlich nahere Nachricht geben, wenn das Werk selbst vor aller Angen fteht. Man hofft, daß dieses Standbild an Ort und Stelle auf den 18 Juny 1819 wird zu schauen sepn. Die zwey Reliestafeln werden in dießischriger Alusskellung erscheinen. Die erste ftellt vor den helden, sich vom Sturze mit dem Pferd aufraffend und zu gleicher Zeit den Zeind bedrochent; der Genius des Baterlandes schütz ihn mit der Argide; die zweyte zeigt den helden zu Pferde, widermärtige damonische Gestalten in den Abgrund jaarnd.

genb. Much hier mangelt es nicht am Beiftand ber guten Geifter.

Folgende Inschriften find genehmigt ;

Dem Fürsten

B l ü c h e r von Wahlstadt

Die Seinen.

In harren und Krieg, In Sturz und Sieg Bewußt und groß; So riß er uns Lon Feinden los.

## Die Ertersteine.

An ber subwestlichen Granze ber Grafichaft Lippe zieht fich ein langes waldiges Gebirg bin, ber Lippische Bald, sonst auch ber Teutoburger Bald genaunt, und zwar in ber Richtung von Subost 'nach Subwest; bie Gebirgsart ist bunter Canbstein.

An ber nordiftlichen Seite gegen das flache Land zu, in der Rache ber Stadt horn am Ausgange eines Thales, stehen, abgesondert vom Gebirg, dreip die bier einzelne senfrecht in die Schhe strebende Belsen; ein Umstand der bei genannter Gebirgsart nicht selten ist. Ihre ausgezeichnete Merkvadröigkeit erregte von den frishesten Zeiten Ehrfurcht; sie mochten dem heidnischen Gottesdienst gewidnet sepn und wurden sodann dem christlichen geweiht. Der compacte, aber leicht zu bearbeitende Stein gab Gelegenheit Einsiedlepen und Sapellen auszuhhhlen, die Zeinheit des Korns erlaubte sogar Bildwerte darin zurbeiten. An dem ersten und gehöften dieser eine ist die Abnahme Sprifti vom Kreuz in Lebensgröße, halb erhaben in die Felswand eingemeißelt.

. . .

Eine treffliche Nachbildung dieses merknutrigen Aleterthums verdanken wir dem Königl. Preußischen Hofbildhauer Hrn. Rauch, welcher dasselbe im Sommer 1823 gezeichnet, und, erwehrt man sich auch nicht des Bermuthens, daß ein zarter Hauch der Ausbildung dem Künstler des Iven Jahrhunderts angehdre, so ist doch die Anlage selbst schon bedeutend genug, deren Berdienst einer früheren Spoche nicht abgesprochen werden kann.

Wenn von folchen Alterthumern bie Rebe ift, muß man immer vorausfagen und feben, bag, von ber driftlichen Zeitrechnung an, Die bilbenbe Runft, Die fich im Nordweften niemals hervorthat, nur noch im Guboften, wo fie ehemals ben bochften Grab erreicht, fich erhalten, wiewohl nach und nach verfchlechtert habe. Der Bngantiner hatte Schulen ober vielmehr Gilben ber Dahleren, ber Mofait, bes Schnitzwerfs, auch murgelten biefe und ranften um fo fefter, ale bie driftliche Religion eine von ben Beiben ererbte Leibenschaft, fich an Bilbern gu erfreuen und ju erbauen, unablaffig forthegte, und baber bergleichen finnliche Darftellungen geiftiger und beiliger Gegenftanbe auf einen folchen Grad vermehrte, baß Bernunft und Politif emport fich bagegen gu ftrauben anfingen, woburch benn bas größte Unbeil entschiebener Spaltungen ber Morgenlandifchen Rirche bewirft marb.

Im Westen war bagegen alle Fabigkeit irgend eine

Gestalt hervorzubringen, wenn sie je da gewesen, vollig verloren. Die eindringenden Wilfer hatten alles was in früherer Zeit dahin gewandert seyn mochte, weggeschwemmt, eine dbe bildlose Laudweite war entstanden; wie man gder, um ein unausweichliches Bedufriss zu befriedigen, sich iberall nach den Mitteln umsieht, auch der Künstler sich immer gern dahin begibt wo man sein bedarf, so konnte es nicht sellen, daß, nach einiger Berubigung der Welt, bei Lusbreitung des driftlichen Glaubens, zu Bestimmung der Einbildungskraft die Bilder im nördlichen Westen gefordert und bistiche Künststet dahin gelock wurden.

Dhne also weitlaufiger zu fenn, geben wir gerne zu, daß ein mbnchischer Runftler, unter ben Schaaren ber Geistlichen, die ber erobernbe hof Carl bes Großen nach fich jog, bieses Werf konne verfertigt haben. Solche Technifer, wie noch jest unsere Stuckatoren und Arabesten mabler, führten Muster mit sich, wornach sie auch besehalb genau arbeiteten, weil die einmal gegebene Gestalt sich zu sicherem anbächtigem Behnf immersort ibentisch einbrücken und so ihre Wahrhaftigkeit bestärken sollte.

Wie bem nun auch fen, so ist bas gegenwartig in Frage stehende Kunstwerk seiner Art und Zeit nach gut, acht und ein bstliches Alterthum zu nennen, und ba die treffliche Abbildung jederman im Steinbruck zuganglich sen wird, so, wenden wir unsere Ausmerksamkeit zuerst auf die gestauchte Form des Kreuzes, die sich der gleich-

schenkligen bes Griechischen annahert; sobann aber auf Sonn und Mond, welche in ben obern Binkeln zu beiben Seiten sichtbar find und in ihren Scheiben zwei Rinber feben laffen, auf welchen besonders unsere Betrachtung rubt.

Es find halbe Figuren, mit gesenkten Kopfen, vorgestellt wie sie große herabsinkende Borhange halten, als wenn sie damit ihr Angesicht verbergen und ihre Thranen abtrodnen wollten.

Daß dieses aber eine uralte funliche Borftellung der Orientalischen Lehre, welche zwen Principien annimmt, gewesen sen, erfahren wir durch Simplicius Ausliegung zu Spictet, indem derselbe im vier und dreyßigsten Abschitt spottend fagt: "Ihre Erklärung der Sonnumd Mond Kinsternisse legt eine zum Erstaunen hohe Geleschfamkeit an den Tag: benn sie sagen, weil die Uebel, die mit dem Bau der Belt verslochten sind, durch ihre Bewegungen viel Berwirrung und Aufruhr machen, so ziehen die himmelslichter gewisse Borhange vor, damit sie an jenem Gewählt nicht den mindesten Iheil nehmen, und die Kinsternisse senne oder des Mondes hinter ihrem Borkhang."

Rach biefen hiftorischen Grundlagen gehen wir noch etwas weiter und bedenten, daß Simpficius, mit mehreren Philosophen aus dem Mendlande, um die Zeit des Manes nach Persien wanderte, welcher ein geschickter

Mahler ober boch mit einem folden verbündet gewesen zu seyn scheint, indem er sein Svangelium mit wirksamen Bilbern schmüdte und ihm daburch ben besten Singang verschaffte. Und so ware es wohl mbglich, daß sich biese Borstellung von bort ber schriebe, da ja die Argumente es Simplicius gegen die Lehre von zwen Principien gerichtet sind.

Doch ba in solchen historischen Dingen aus ftrenger Untersuchung immer mehr Ungewißbeit erfolgt, so wollen wir uns nicht allzusest hierauf lehnen, sondern nur andeuten, daß diese Borstellung des Extersteins einer uralten Drientalischen Denkweise gemäß gebildet sep.

Uebrigens hat die Composition des Bildes wegen Sinsalt und Abel wirkliche Borzuge. Ein den Leichnam herablassender Theilnehmer scheint auf einen niedrigen Baum getreten zu seyn, der sich durch die Schwere des Mannes umbog, wodurch denn die immer unangenehme Leiter bermieden ist. Der Aussehmende ist auftändig gekledet, ehrwurdig und ehrerbietig hingestellt. Borzuslich aber loben wir den Gedanken, daß der Kopf des herabsinkenden Heilandes an das Antlich der zur Rechten stehenden Mutter sich lehnt, ja durch ihre hand sanst angedruckt wird; ein schones würdiges Ausammentressen, das wir nirgends wieder gefunden haben, de es gleider Gethe einer so erhabenen Mutter zurdmmt. In spateren Worstellungen erschein ste dagegen bestig in Schmerz ausberchend, sodam in dem Schooß siere

Territoria Caron

Frauen ohnmachtig liegend, bis fie julegt, bei Daniel von Bolterra, rudlings quer hingestredt, unwurdig auf bem Boden gesehen wird.

Aus einer folden das Bild durchschneibenden horizontalen Lage der Mutter jedoch haben sich die Kunftler wahrscheinlich deßhalb nicht wieder herausgefunden, weil eine solche Linie, als Contrast des schroff in die Hohe stehenden Kreuzes, unerläßlich scheint.

Daß eine Spur des Manichaismus durch das Ganze gehe, mochte sich auch noch durch den Umstand bekräftigen, daß wenn Gott der Bater sich über dem Kreuze mit der Siegesfahne zeigt, in einer Oble unter dem Boden ein paar hart gegen einander knieende Manner von einem Ibwenklauigen Schlaugendrachen als dem bbsen Hauptrweltmachte einander das Gleichgewicht halten, durch das obere große Opfer kaum zu retten sehn mochten.

Und nun vergessen wir nicht anzusihren, daß in d'Agincourt & Wert: Histoire des Arts par les Monumens, und zwar auf dessen 163 Aafel, eine ähnliche Borstellung vorhanden ist, wo auf einem Gemählbe, die Kreuzabnahme vorstellend, oben an der einen Seite der Sonnenknade deutlich zu sehen ist, indessen der Mondeknade beutlich zu sehen ist, indessen der Mondeknade durch die Unbilden der Zeit ausgelbscht worden.

Run aber jum Schluß werd, ich erinnert, bag abn= liche Abbilbungen in ben Mithratafeln ju feben fepen,

meßhalb ich benn bie erste Tafel aus Thomas Spbe Historia Religionis veterum Persarum bezeichne, wo bie alten Gottre Gol und Anna noch aus Wolfen, ober hinter Gebirgen, in erhobener Arbeit hervortreten, sobann aber die Tafeln XIX und XX zu heinrich Seels Mitbrageheimnissen, Narau 1823, noch ansihre, wo die genannten Gottheiten in slach vertieften Schalen wenig erhobt symbolisch gebildet sind.

# M ungen, medaillen, gefchnittene Steine.

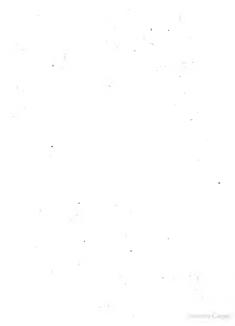

### hemsterhuis: Galizinische Gemmen-Sammlung.

Den Freunden meiner literarischen Thatigteit ist der II. Wichteilung 5. Theil aus meinem Leben bekannt genug; sie wissen daß ich nach überstandenem traurigen Feldyug von 1792 eine frohere Rheinsahrt unternommen, um einen lange schuldigen Besuch dei Freunden zu Pempelfort, Duisdurg und Malnster abzustatten; wie ich dem auch nicht versehlte ausführlich zu erzählen, daß ich mich, zu gewünschter Erheiterung, überall einer guten Aufnahme zu erfreuen hatte. Bon dem Aussentlate zu Manier berichtete ich umständlich, nud machte besondere bemensemtlich wie eine von hemsterhalb dinterlassen Gemmensammlung den geistig ässehrlichen Mittelpunct verlieh, um welchen sich Freunde, übrigens im Wenten und Empfinden nicht ganz übereinstimmend, mehrere Tage gern vereinten.

Aus jenem Erzählten geht gleichfalls hervor, wie gebachte Sammlung beim Abschied mir liebevoll aufgebrungen worben, wie ich sie, durch Ordnung gesichert, mehrere Jahre treulich ausbewahrte und in dem Stimm bieses bedeutenden Aunstfachs die Weimarischen Freunde entschieden forberte; duraus entstand sodann der Ausstad, welcher vor der Jenaischen allgemeinen Bie

teraturzeitung bes Januars 1807 als Programm feine Stelle nahm, worin die einzelnen Steine betrachtet, besichrieben und gewurdigt, nebst einigen beigefügten Abbildungen gu finden find.

Da die Bestigerin diesen Schatz verkäusstich abzulassen und das Erlbste zu wohlthätigen Zwecken zu verweuden geneigt war, suchte ich eine Uebereinkunst deshalb mit Herzog Ernst von Gotha zu vermitteln. Dieser Kenner und Liebsaber alles Schonen und Merkwirdigen, reich genug seine edle Reigung ungehindert zu befriedigen, wat auf 6 höchste versucht sich unsere Sammlung anzueignen; doch da ich zulest seine schwankenden Entschließungen zu Guntten des Ankaufs entschieden glaubte, überraschte er mich mit einer Erklärung folgenden Inshalts:

"So lebhaft er auch den Besig der vorliegenden, von ihm als kössich anerkannten Gemmen wünsche, so hindere ihn doch daran, nicht etwa ein innerer Iweisel, sondern vielmehr ein dußerer Umstand; ihm sey keine Freude etwas für sich allein zu besigen, er theile gern den Genuß mit andern, der ihm aber sehr oft verkummert werde. Es gebe Menschen, die ihre tiesblickende Kennerschaft dadurch zu beweisen suchen, daß sie an der Rechtseit irgend eines vorzelegten Kunstwerks zu zweiseln sieden nicht wiederhoft auszusegen, entsage er lieber dem wuluschenswerthen Vergnügen."

Wir enthalten uns nicht bei diefer Gelegenheit noch folgendes hinguguseigen: es ist wirklich ärgerlich mit Aweiseln das Borgalglichste ausgenommen zu seben, benn der Aweiseln das Berwisels, wohl aber werlangt er ihn von dem Bejahenden. Worauf beruht denn aber in solchen Fällen der Beweise ander beruht denn aber in solchen Fällen der Beweis ander de einem innern Gefühl, begünstigt durch ein gehbtes Auge, das gewiffe Kennzeichen gewahr zu werden vermag, auf geprüfter Wahrscheinlichkeit bistorischer Forderungen und auf gar manchem andern, wodurch wir, alles zusammen genommen, uns doch nur selbst, nicht aber einen andern übergengen.

Mun aber findet die 3weifelsucht kein reicheres Feld fich ju ergeben als gerade bei geschuittenen Steinen; bald beift es eine alte, bald eine moderne Copie, eine Wiederholung, eine Nachahmung; bald erregt der Stein Berdacht, bald eine Inschrift, die von besonderem Werth sepn sollte, und so ift es gefährlicher sich auch bier eine große Umsich antise Mingen, obgleich auch bier eine große Umsicht gefordert wird, wenn es zum Beispiel gewiffe Paduanische Nachahmungen von den achten Originalen zu unterscheiden gist.

Die Borfteber ber Konigl. Frangbfifchen Mingfammelung haben langft bemerkt, bag Privatcabinette, aus ber Proving nach Paris gebracht, gar vieles Faliche euthalten, weil die Besiger in einem beschränkten Kreife bas Ange nicht genugsam üben konnten und mehr nach

Reigung und Borurtheil bei ihrem Geschäft verfahren. Beteben wir aber jum Schlieb bie Cache genau, fo gilt bief von allen Cammlungen, und jeder Bestiger wird gern gestehen, daß er manches Lehrgelb gegeben bis ihm bie Augen aufgegangen.

Jeboch wir febren in hoffnung, Diefes Abichweifen werde verziehen fenn, ju unferm eigentlichen Bortrage wieder gurud.

Jener Schat blieb noch einige Jahre in meinen Sauben, bis er wieder an die fürstliche Freundin und zuletzt an ben Grafen Christian Leopold von Stolberg gelangte, nach bessen hinscheiden ich den Bunsch nicht unterducken konnte zu ersahren, wo nunmehr bas theure, so genau geprafte Pfamd bessindlich sen? wie ich mich dem auch hierüber au gedachtem Orte andringlich vernehmen ließ.

Diesen Bunsch einer Aufflärung werth ju achten hat man bochsten Orts gewürdigt und mir zu erkennen gegeben, daß gedachte Sammlung unzertrennt unter Schlieben Schäten Ihro Majestat des Konigs der Niederlaude einen vorzäglichen Platz einnehme; welche nachrichtliche Beruhigung ich mit dem lebhaftesten Danke zu erkennen habe, und es für ein Glud achte gewiß zu seyn, daß so vortreffliche Einzelnheiten von auerkanntem Werth nitt Keuntniß, Glud und Aufwand zusammengebracht, nich zerstretzt, sondern auch für die Zukunft beisammen gehalten werden. Bielleicht befinden sie sich noch in denselbigen Kastchen, in welche ich sie vor so vielen Jah-

ren zusammengestellt. Da man bei einem langen Leben so vieles geriplittert und gerstort fieht, so ist es ein hibchst angenehmes Gefühl zu erfahren, baß ein Gegenstand, ber uns lieb und werth gewesen, sich auch einer ehnerwollen Dauer zu erfreuen habe.

Mogen diese Kunstedessteine den hochsten einsichrigen Befigern und allen achten Freunden schoner Kunst immerfort zur Freude und Belehrung gereichen; wozu vieleleicht eine Franzbsische Uebersebung ienes Neuzahres Programms der allgemeinen Jenaischen Literaturzeitung, mit beigefügten charakteristischen Umrissen, nicht wenig beieragen und ein angenehmes Geschont für alle diejenigen sehn wärde, welche sich in diesen Regionen mit Ernst und Liebe zu ergeben geneigt sind, worauf hinzubeuten ich mir zur bankbaren Pflicht mache.

Notice sur le Cabinet des Médailles et des Pierres gravées de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas; par J. C. de Jonge, Directeur. A la Haye 1823.

3m funften Banbe ber zweyten Abtheilung Mus meinem Leben, Geite 358, fprach ich ben bringenben Bunich aus, ju erfahren, wo fich bie Bemfterhuiss Galizinifche Gemmenfammlung wohl befinden mochte. Er gelangte gludlicherweise babin, mober mir ber befte Aufschluß zu Theil werben fonnte. Ihro bes Ronigs ber Dieberlande Majeftat ließen allergnabigft, burch bes Beren Landgrafen Ludwig Chriftian von Beffen Bochfürftliche Durchlaucht, mir vermelben, bag gebachte Sammlung in Allerhochft Ihro Befit, gut verwahrt und ju andern Schaten bingugefugt fen. Wie fehr ich bankbarlichft hiedurch beruhigt worden, verfehlte ich nicht ebenfalls in Runft und Alterthum, Beft,I, Band IV, Seite 157 gebuhrend auszusprechen. Rach furger Beit jedoch wird mir auf eben die Beife porgenannte ausfuhrliche Schrift, burch welche nunmehr eine volltoms mene Ueberficht ber im Saag aufgestellten Roftbarfeiten biefes Fachs gu erlangen ift. Wir überfegen aus ber Bor=

Borrebe fo viel als nothig, um unfern Lefern, vorzüglich ben Reisenden, die Kenntniß eines fo bedeutenden Gegenftandes zu überliefern.

Die Cammlung verbantt ihren Urfprung dem Ctatt: halter Bilhelm bem Bierten, ber, in einer friedlichen Beit lebend, die Runfte liebend fich mit Sammeln beichaftigte. Er faufte unter andern bie Mterthumer, De= baillen und gefchnittenen Steine bes Grafen be Thoms, Schwiegersohns bes berühmten Boerhave. Bilbelm ber Funfte, fein Gobn, folgte biefem Beifpiele und vermehrte ben Schat unter Beirath ber Berren Bosmaer und Friedrich hemfterhuis. Die Revolution trat ein und ber Statthalter verlief bas Land. Umftande hinderten ihn die gange Sammlung mitzuneh: men; ein großer Theil fiel ben Frangofen in die Sande und ward nach Paris gebracht, wo er fich noch befin-Blidlicherweise mar nicht alles verloren; ber Rurft hatte Mittel gefunden, ben größten Theil ber Golds, Gilbers und Rupfermungen, fo wie die Dehrzahl ber boch = und tiefgeschnittenen Steine gu retten.

Bon gleichem Berlangen wie seine glorreichen Borschiene beseelt, faste ber gegenwärtig regierende Monarch im Jahr 1816 ben Gedanken, aus den Resten der Dranklichen Sammlung ein königliches Cabinet zum bffenklichen Gebrauch zu bilden, und befahl bieser ersten Grundlage die bedeutende Reihenssige Griechischer und Römische

Mingen anguichtießen, welche vor beffen Thronbefteigung, bei Bereinzelung bes beruhmten Cabinets bes herrn van Damme, waren angeschafft worden. herr be Jonge erhielt die Stelle eines Directors und ben Auftrag das Gauge einzurichten.

Die tonigliche Sammlung vermehrte fich von Tag zu Tage; unter bem Angeschafften zeichnen fich aus:

1) Eine herrliche Sammlung tiefgeschnittener Steine, mit Sorgfalt vereinigt durch den vorzüglichen Franz Dem sterh uis, aus dessen Sanden fie an den verstorbenen Prinzen Galigin, faiserlich Aussischen Gesandten bei Ihro hochmogenden gelaugte, und von seiner Tochter, Gemahlin des Prinzen Salm: Meisterscheide Arnutbeim, an den Konig verfaust ward; sie ist merkwirdiger durch das Berdienst als durch die Menge der Steine, and benen sie besteht. Man sindet darin Arbeiten des ersten Rangs: einen Diossoriose, Aulus, Gnajus, hullus, Micomachus, hellen und mehrere andere Meisterstude beitstriftete berühmter Künstler des Alterthums.

2) Eine kleine Sammlung hoch : und tiefgeschnitztener Steine, welche herr hultmann, sonft Gouverneur bes nbrblichen Brabants, jurudließ; sie ward ben Konig verkauft burch Frau von Griethupfen. Diese Sammlung, wenn schon viel geringer als die vorshergebende, enthält boch einige febr schäbbare Stude.

Gine gahl = und werthreiche Cammlung neuerer Mungen, bie meiften inlandifch, Belagerunge = und andere currente Mungen, vertauft burch verwittwete Frau von Schuplen burch von Bommenebe, im Saag.

- 4) Das herrliche Cabinet geschnittener Steine, so alter als neuer, bes verstorbenen herrn Theodor de Smeth, Prafitbenten ber Schoffen ber Stadt Amsterbam. (Es ift berselbe, an welchen Franz hem fterhuis ben bebeutenden Brief schrieb, über einen alten geschnittenen Stein, vorstellend eine Meernymphe an einem Meerpferb herschwimmend, von herrssicher Aunst.) Baron de Smeth von Denrne verlaufte solches an Ihro Majestat.
- 5) Eine Sammlung Griechischer, Romischer, Aufischer und Arabischer Mangen, auch einige geschnittene
  Steine, welche Major hum bert von den Afrikanischen
  Kulken mitbrachte, ale Fridete steiner Reise über den
  Boden des alten Carthago und feines funf und zwanzigjährigen Aufenthalts zu Zunis. Darunter finden sich
  mehrere Afrikanische seltene Mungen mit einigen unbekannten.
- 6) Gine ichbne Thalerfolge, abgelaffen burch herrn Stiels, ehemaligem Pfarrer ju Maftricht.
- 7) Die reiche Sammlung geschnittener Steine, aus bem Rachlaß bes herrn Baron van hoorn von Bloodwyd, beffen Erben abgekauft.
- 8) Sammlung von Mebaillen, Jettone und neuern Mingen, welche ehemals bem reichen Cabinet bes herrn Dibbet ju Lepben angehorte, und welche bie Erben

bes herrn Byleveld, eines der Prafidenten bes hos hen Gerichtshofes gu Saag, Ihro Majeftat überließen.

Außer jenen großen Ankaufen wurden auf Befehl Ihro Majestät mit diesem Cabinet noch vereinigt die Gold und Sissermedaillen, aus dem Nachlaß Ihro verwittweten königlichen Hoheiten der Prinzeß von Oranien und der Herzogin von Braunschweig, Mutter und Schwester des Konigs. Bon Zeit zu Zeit wurden auch einzeln, besondere duch Bertausch des Opppelten, einige schone geschnittene Steine hinzugeschat und eine große Anzahl Medaillen und Münzen aller Art.

Borftehende Nachricht gibt und ju manchen Betrachtungen Anlag, wovon wir einiges bier anschließen.

Judrberft begegnet und das herzerhebende Gefühl, wie ein ernstlich gefaßter Entschluft nach bem größten Gildebrechsel durch den Erfolg glidelich begünstigt und ein Zweck erreicht werde, höher als man sich ihn hatte vorstellen fonnen. Dier bewahrheitet sich abermals, daß wenn man nur nach irgend einer Niederlage, gleich wieder einen entschiedenen Posten saßt, einen Punct ergreift, von dem aus man wirt, zu dem man alles wieder zuraldfährt, alsbann das Unternehmen schon geborgen sey und man sich einen glücklichen Erfolg versprechen durfe.

Eine fernere Betrachtung bringt fich hier auf: wie wohl ein gurft hanbelt, wenn er bas mas Einzelne, mit

leibenschaftlicher Miche, mit Glad, bei Gelegenheit, gesammelt, jusammenhalt und bem unsterblichen Korper feiner Bestigenngen einverleibt. Jum einzelnen Sammeln gehört Liebe, Kenntniß und gewiffer Muth ben Augenblick zu ergreifen, da benn ohne großes Bermbgen, mit verständig mäßigem Auswand, eine bedeutende Bereinigung manches Schonen und Guten sich erreichen lagt.

Meift find folche Sammlungen ben Erben gur Laft; gewohnlich legen fie gu großen Werth barauf, weil fie ben Enthusiasmus bes erften Befiters, ber nothig war fo viel treffliche Ginzelnheiten gusammen gu schaffen und aufammen zu halten, mit in Unschlag bringen, bergeftalt, baf oft, pon einer Geite burch Mangel an ent= fcbiebenen Liebhabern, von ber anbern burch überfpannte Forberungen, bergleichen Schate unbefannt und unbenutt liegen, vielleicht auch als gerfallender Rorper vereinzelt werden. Trifft fich's nun aber, daß hohe Saup= ter bergleichen Sammlungen gebuhrend Ehre geben und fie andern ichon vorhandenen angufugen geneigt find, fo mare ju munichen, bag von einer Geite Die Befiger ihre Forberungen nicht zu hoch trieben, von ber andern bleibt es erfreulich ju feben, wenn große, mit Gutern gefegnete Aurften gwar haushalterifch gu Werte geben, aber zugleich auch bedenten, baß fie oft in den Fall fommen, großmuthig ju fenn, ohne badurch ju gewinnen; und boch wird beibes zugleich ber Fall fenn, wenn es

unschätzbare Dinge gilt, wofür wohl alles das angesehen werden darf, was ein glüdlich ausgebildetes Lalent hervorbrachte und hervorbringt.

Und fo hatten wir benn gulegt noch gu bemerken, welcher großen Birkung ein folder Besitz in rechten Sanben fabig ift.

Warum sollte man langnen, daß dem einzelnen Staatsbarger ein höherer Kunstbesig oft unbequem sey. Weder Zeit noch Justand erlauben ihm treffliche Werke, die einsußreich werden konnten, die, es sey nun auf Productivität oder auf Kenntniß, auf That oder Geschichteinsicht kräftig wirken sollten, dem Kulntler so wie dem Liebhaber deter vorzulegen und dadurch eine höhere, freigesinnte, fruchtbare Bildung zu bezwecken. Sind aber derzleichen Schäle einer bifentlichen Unstalt eine werleicht, sind Mainner dade angestellt, deren Liebe und Leidenschaft es ist, ihre schone Psicht zu erfüllen, die ganz durchbrungen sind von dem Guten, was man sirfeten, was man sortpflanzen wollte, so wird wohl nichts zu wünschen übergleichen.

Sehen wir doch schon im gegenwartigen Kalle, daß der werthe Borgelegte genannter Sammlung sich selbst bffentlich verpflichtet, die höchsten Zwerke in allem Umfang au erreichen, wie das Motto seiner sorgfältigen Urzbeit auf bas deutlichste bezeichnet: "Die Werke der Kunft gehbren nicht Einzelnen, sie gehbren der gebildeten Menschoeit an." Geren, Steen 3. Theil, 1. Albtbl.

### M ûn z fun be

# ber Deutschen Mittelzeit. (Auf Anfrage.)

Ueber die zwar nicht seltenen, boch immer geschäften, problematischen Goldmungen, unter bem Ramen Regenbogenschäftslichen bekannt, wußte ich nichts zu entscheiden, wohl aber folgende Meinung zu erbfinen.

Sie stammen von einem Bolke, welches zwar in Abssicht auf Kunst barbarisch zu nennen üst, das sich aber einer wohlersonnenn Technik bei einem rohen Minzwesen bediente. Wenn nämlich die früheren Griechen Gothe und Silbertügelchen zu stempeln, dabei aber das Abspringen vom Annbos zu verhindern gedachten, so gaben sie der stählernen Unterlage die Form eines Kronenbohrers, woranf das Kigeschen gelegt, der Stempel ausgesetzt und so das Obergebilde abgedruckt ward; der Eindruck des untern vierecken zackigen Justenitels verswandelte sich nach und nach in ein begränzendes, mancherlei Wildwert entstaltendes Viereck, dessen Ursprung sich nicht mehr abnen läst.

Das unbekannte Bolf jedoch, von welchem hier die Rebe ift, vertiefte die Unterlage in Schuffelform, und grub zugleich eine gewisse Gestalt hinein; der obere Stempel war conver und gleichfalls ein Gebild hineingegraben. Burde nun das Algelchen in die Stempel schale gelegt und der obere Stempel drauf geschalen, ob hatte man die schuffelsbrmige Manze, welche noch bfters in Deutschland aus der Erde gegraben wird; die darauf erscheinden Gestalten aber geben zu solgenden Betrachtungen Anlag.

Die erhabenen Seiten ber brey mir vorliegenben Exemplare zeigen barbarifche Nachahmungen bekannter, auf Griechischen Mungen vorsommenber Gegenstände, einmal einen Zbwenrachen, zweymal einen Zaschenfrebs. Gebilde ber Unfabigfeit, wie sie auch häusig auf silbernen Dazischen Mungen gesehen werben, wo die Goldphilippen offenbar kinbisch phischerhaft nachgeahmt sind.

Die hoble Seite zeigt jebesmal fechs kleine halbkugelformige Erhöhungen; hiedurch scheint mir die Jahl des Werthes ausgesprochen.

Das Merkwarbigste aber ift auf allen brepen eine sichestermige Umgebung, die auf bem einen Exemplar unzweifelhaft ein Infeisen vorstellt, und also da, wob is Gestat nicht so entschieden ift, auch als ein solches gedeutet werden muß. Diese Borstellung scheint mit Driginal; fande sie sich auch auf andern Mugen, so tame man vielleicht auf eine nachere Spur; jedoch mochte

das Bild immer auf ein berittenes friegerisches Bolf hinbeuten.

Ueber ben Urfprung ber Sufeifen ift man ungewiß; bas altefte, bas man zu fennen glaubt, foll bem Pferbe des Ronigs Childerich gehort haben, und alfo um das Jahr 481 gu fegen fenn. Mus andern Nachrichten und Combinationen icheint herborzugeben, daß ber Bebrauch ber Sufeisen in Schwung gefommen gu ber Beit als Franken und Deutsche noch fur Gine Bolferschaft gehalten murben, Die Berrichaft hinuber und heruber fcmantte, und die faiferlich = foniglichen Gebieter bald bieffeits bald jenfeits bes Rheins großere Macht auf-Bollte man forgfaltig die Orte vergeichnen, wo bergleichen Mungen gefunden worben, fo gabe fich vielleicht ein Aufschluß. Gie fcheinen niemals tief in ber Erbe gelegen gu haben, weil ber Bolfeglaube fie da finden lagt, wo ein guß bes Regenbogens auf bem Ader aufftand, von welcher Gage fie benn auch ihre Benennung gewonnen haben.

The second secon

### Borbilder

fůr-

Fabricanten und Sandwerter.

- A 6 10°

is supply matrice

#### Borbilber

į

für Fabricanten und Jandwerker, auf Befehl bes Ministers für Hanbel, Gewerbe und Bauwesen, herausgegeben von der technischen Deput tation der Gewerbe. Berlin, 1821. Drey Abtheilungen. (Richt im Jandel.)

Wenn die Kunfte aus einem einfachen Naturzustande, ober aus einer barbarischen Berberbniß nach und nach sich einer benerkt man, daß sie flussenweise einen gewissen Einklang zu erhalten bemult sind; beswegen benn auch die Producte solcher Uebergangszeiten im Ganzen betrachtet, obzleich unwolkommen, uns boch eine gewisse Justimmung abgewinnen.

Ganz unerläßlich aber ist die Einheit auf dem Gipfel der Kunst; denn wenn der Baumeister zu dem Gesühl gelangt, daß seine Werke sich in eblen einfachen sassischen Formen bewähren sollen, so wird er sich nach Billd-duern umsehen, die gleichmäßig arbeiten. Un solchen Verein wird der Mahler sich anschließen, und durch sie vord Steinhauer, Erzgießer, Schnigwerker, Tischer,

Thpfer, Schibffer und wer nicht alles geleitet ein Gebaude fordern belfen, das zuleht Sticker und Wirter als behagliche Wohnung zu vollenden gesellig bemußt find.

Es gibt Zeiten wo eine solche Spoche aus sich selbst erblicht, allein nicht immer ift es rathlich die Endwirfung bem Zufall zu überlassen, besonders in Zagen wo die Zerstreuung groß ift, die Walnsche mannichsach, der Geschmack vielseitig. Bon oben hereln also, wo das anerkannte Gute versammelt werden kann, geschiech Wantried am sichersten; und in diesem Sinne ist obgenanntes Wert unternommen und zur Bewunderung vorwärts gesihrt, auf Befehl und Anordnung des Königs. Preußischen Staatsministers Herrn Grafen von Ballow Excellenz.

Im Borbericht bes herrn Beuth ift ausgesprochen, bag ber Techniter, infofern er feiner Arbeit die bochfte Bollenbung gibt, alles Lob verbiene; daß aber ein Bert erft volltommen befriedige, wenn das Ausgearbeitete, auch in feinen ersten Anlagen, seinen Grundsformen wohl gedacht und dem wahren Kunftsinn gemäß erfunden werbe.

Damit also ber Handwerfer, ber nicht, wie ber Runftler, einer weitumfassenden Bildung zu genießen bas Gildt hat, boch sein hohes Ziel zu erreichen ermuthigt und gefördert sey, ward vorliegendes Werk unternommen, ben Kunftschulen ber ganzen Preußischen Mosenten,

narchie als Muster vor Augen zu bleiben. Es wird die jenigen, die es von Jugend auf ansichtig sind grundlich belebren, so daß sie-unter den ungählbaren Resten der alten Kunst das Borzüglichste auffinden, wählen, nachbilden lernen, sodann aber in gleichem Sinne, worauf alles ansommt, selbst hervorzubringen sich angeregt fühlen.

Ein Wert wie biefes ware nun durch mercantilische Speculation schwer zu fbrbern; es gehbrte bazu Kbnigsliche Munisseunz, einsichtige, traftige, anhaltende, misnisterielle Leitung; sodann mußten gesehrte Kenner, eiftige Kunstfreunde, geist; und geschmadkreiche Munster, fertige Techniler, alle zusammen wirten, wenn ein solches Unternehmen begonnen werden und zur Wolfendung besselben gegrundete Hoffmung erscheinen sollte.

Genaunt haben sich, als Zeichner zugleich und Rupferstecher Mauch, Moses und Funke; als Rupferstecher Sellier, Bachsmann, Lesnier, Kerdinand Berger jun., und bei einem Blatte Anderstoni als leitender Meister. Als Kupferdrucker nennt sich Pretre. Wenn nun der vorzüglichen Reinlichkeit und Zierlichkeit, welche Zeichner und Kupferstecher an diesem Wert bewiesen, rühmlich zu gedenken ist, so verdient endlich auch die große Sanderleit des Abbrucks billige Anerkennung, zumal da mehrere Blätter mit zwen Platten gedruckt sind. Ungemein sauber, nach der in England erfundenen Weise, in Holz geschnitten

ericheint ferner auf bem Samptitelblatt ber Preußische gekronte Abler, Reichsapfel und Scepter haltend. Gin gleiches ift von den großen Buchstaden der sammtlichen Aufschriften zu sagen, welche mit Sinn und Geschwack alteren Deutschen Schriftzugen nachgebilder worden. Mit Bergnugen sinden wir sodann bemerkt, daß herr Seheime Oberbaurath Schinkel auch in das Unternehmen mit Geist und hand eingreift.

Und so liegen benn vor und in gr. Fol. Format mehrerer Platten bes Ganzen, bas in brey Abtheilungen bestehen wird. Bon ber ersten, welche architectonische und andere Berzierungen enthalten soll, bewundern wir acht Blatter; von der zwepten, Geräche, Gefäße und kleinere Monumente vorstellend, fünf; von der dritten, Berzierungen von Zeugen und für die Birkeren insbessoher vier Blatter, oder vielmehr sechs, weil zwepenimal schwarz und einmal schwarz und ein welch ein we

Der Tert flein Fol. Format, gleichfalls bochft elegant gebrudt, enthalt turg und flar nbthige Unleitung, Andeutung, hinweisen auf elementare, theorez tifche Grundsage, welche, einmal gefaßt, zu ferneren Kortschritten sicheren Weg bahnen.

Uns aber bleibt nichts zu wünschen übrig, als von Beit zu Zeit vom Bachsen und Gebeihen eines so wichtigen und einflufreichen Werkes Zeuge zu werben.

#### Borbilber

für Fabricanten und Handwerker, auf Befehl bes Ministers für Handel, Gewerbe und Bauwesen. Berlin, 1821. 1823.

Bon diesem so kostbaren als schägenswerthen Unternehmen haben wir bereits gebührende Anzeige gethan. Es wird berausgegeben von der rechnischen Deputation und ist nicht im Handel. Es besteht in drey Abrheilungen; die erste enthält architektonische und andere Berzierungen; die zwepte Geräthe, Gefäße und kleinere Monnumente; die britte Berzierungen für Teppiche und Musster für Wirkerei ma allgemeinen.

Bon jedem dieser breye sind abermals merkvulrdige Blatter in der zweyten Lieserung enthalten, die wir durch besondere Gunst das Gludt haben vor uns zu sehen; und wollten wir bedauern, daß gerade bei nicht zu verzögerndem Abschlich bes letzten Bogens mis keine Zeit ihrighleibt, das Einzelne nach Wulrden zu schägen, fo erheitern wir uns mit dem Gedanken, daß wir bei der gegenwartigen Lieserung den Beisall und die Bewunderung wiederholen mußten, die uns von der vorigen Seiter wirt. XXXIX. Bb.

abgendthigt wurden; ja bieß nicht allein, wir mulffen bekennen, baß ein hochst forgsaltig begonnenes Wert mit größter Sorgsalt fortgeführt worden, so daß man sich wirklich enthalten muß, die zwepte Sendung nicht hober als die erfte zu schäßen.

Moge von Ausstellung zu Ausstellung, von beren gludtlichen Borzügen uns Berliner Freunde jederzeit uns terhalten, die Wirfamkeit eines so bedeutenden Unternehmens immer deutlicher werden. Wie denn durch das Anschauen solcher Muster der gute Geschand sich die leigten zweige der technischen Thatigkeit nothwende greißen, und der hohe Beforderer, die Leitenden und Ausstützenden mit gar schonen Kunft- und Sittenfrichteten sich belohnt sehen mitsgen fod der bestenden und

# Altdeutsche Baukunft.

#### B o n

## Deutscher Baufunft.

D. M.

Ervini a Steinbach.

1773.

Mis ich auf beinem Grabe herunwandelte, ebler Erwin, und ben Stein suchte, der mir benten sollte: Anno domini 1318. xvi. Kal. Febr. obiit Magister Ervinus, Gubernator Fabricae Ecclesiae Argentimensis, und ich ihn nicht finden, feiner beiner Landsleute mir ihn zeigen sonnte, daß sich meine Berehrung beiner an der heiligen Statte ergossen hatte, da ward ich tief in die Seele betribt, und mein herz, junger, wärmer, thöriger und besser als jegt, gelobte die ein Denknal, wenn ich zum ruhigen Genuß meiner Besuchtung gelangen wärde, von Marmor oder Sandsteinen, wie ich's vermögte.

Bas braucht's dir Dentmal! Du haft bir bas herrlichfte errichtet; und kammert die Ameisen, die drum krabbeln, bein Name nichts, haft du gleiches Schicksal mit bem Baumeister, ber Berge auftharmte in die Bolten. Benigen ward es gegeben, einen Babelgebanten in der Seele zu erzeugen, gang, groß, und bis in den fleinften Theil norhwendig icon, wie Baume Gottes; wenigern, auf taufend bietende Sande zu treffen, Kelefengrund gu graben, steile Sohnen gu augbern, und bann sterbend ihren Schnen zu sagen: ich bleibe bei euch, in den Merten meines Geistes, vollendet das Begonnene in die Bolten.

Was braucht's dir Denkmal! und von mir! Menn ber Phbel heilige Namen ausfpricht, ist's Aberglaube ober Lasterung. Dem schwachen Geschmädtler wird's immer schwindeln an beinem Koloff, und gange Seelen werden bich erkennen ohne Deuter.

Allso nur, trefflicher Mann, eh' ich mein gesticktes Schiffchen wieder auf den Ocean wage, wahrscheinlicher dem Id als dem Gewinnst entgegen, siehe hier in die sem Jain, wo ringsum die Namen meiner Gelieden Jain, vor ringsum die Namen meiner Gelieden grünen, schneid ich den deinigen in eine deinem Aburm gleich schlank aufsteigende Buche, hange an seinen vier Jipseln dieß Schnupfruch mit Gaben dabei auf — nicht ungleich jenem Zuche, das dem heiligen Apostel aus den Wolken herabgelassen worden, voll reiner und unreiner Thiere; so auch voll Alumen, Blatten, auch wohl dires Eras und Woos und über Nacht geschoffene Schwämme, das alles ich auf dem Spaziers gang durch unbedeutende Gegenden, kalt zu meinem

Beitvertreib botanifirend eingefammelt, dir nun gu Ehren ber Bermefung weibe.

Es ift im kleinen Geschmad, sagt ber Italianer, und geht vorbei. Kinderepen lallt ber Franzose nach, und schnellt triumphirend auf seine Dose à la Grecque. Was habt ihr gethan, daß ihr verachten burft?

Sat nicht ber feinem Grab entsteigende Genius der Alten ben beinen gefesselt, Welscher! Krochst an den mächtigen Resten Berhaltnisse zu betreln, sieftest aus den heiligen Arhmnern bir Lufthaufer zusammen, und hältst dich für Berwahrer ber Runstgeheimnisse, weil du auf Boll und Linie von Riesengebäuden Rechenschaft geben kannst. Hättest du mehr gesühlt als gemessen, ware der Geist der Massen über dich gekommen, die du anstauntest, du hättest nicht so nur nachgeahut, weil siebt haten und es schohnist; norhwendig und wahr hätztelt du deine Plane geschaffen, und lebendige Schohneit ware bildend ans ihnen gequossen.

So haft du beinen Bedurfniffen einen Schein von Bahrheit und Schonheit aufgerlincht. Die herrliche Birfung ber Saulen traf dich, du wolltest auch ihrer brauchen und manertest sie ein, wolltest auch Saulenveihen haben, und umgirkeltest ben Borhof ber Peterskriche mir Marmorgangen, die nirgende hin noch her sichen, daß Mutter Natur, die das Ungehörige und Unnubrhige verachtet und haft, beinen Phoes trieb, jene

Berrlichfeit zu bffentlichen Cloafen zu profitiuiren, daß ihr die Augen wegwendet und die Nafen zuhaltet vor'm Bunber ber Welt.

Das geht nun alles feinen Bang: die Grille des Rünftlers dient dem Eigensune des Reichen; der Reifebescheiter gafft, und unsere schonen Geister, genannt Philosophen, erdrechseln aus protoplastischen Mahrchen Principien und Geschichte der Kunste bis auf den heutigen Tag, und achte Menschen ermordet der bbse Genius im Vorhof der Geheinnisse.

Schablicher als Beispiele sind bem Genius Principieu. Bor ihm mogen einzelne Menschen einzelne Teile bearbeitet haben. Er ist der erste, aus dessen Seele die Theile, in Ein ewiges Ganzes zusammen gewachsen, bervortreten. Aber Schule und Principium fesselt alle Kraft der Erkentnig und Thatigieit. Was foll und das, du neu-französsischer philosophirender Kenner, daß der erste zum Bedufniß empfindsame Mensch vier Stämme einrammelte, vier Staugen drüber verband, und Weste und Wood drauf beette? Daraus entscheilb du das Geschrige unserer henrigen Bedufnisse, ehen als wenn du dein neues Babylon mit einfaltigem patriarchalischem Hausbartersun regieren wolltest.

Und es ift noch dazu falfch, daß deine Sutte die erftgeborne der Welt ift. Zwen an ihrem Gipfel fich freuzende Stangen vornen, zwen hinten und eine Stange quer über zum Firft, ift und bleibt, wie du alltäglich an Sutten der Felder und Weinberge erkennen kannft, eine weit primavere Erfindung, von der bu doch nicht einmal Principium fur deine Schweinstalle abstrahiren konntest.

So vermag keiner beiner Schluffe fich gur Region ber Wahrheit zu erheben, fie schweben alle in der Alts mosphäre beines Spftems. Du willst und lehren was wir brauchen sollen, weil das, was wir brauchen, sich nach beinen Grundsägen nicht rechtsertigen läßt.

Die Saule liegt bir sehr am herzen, und in anderer Weltgegend marft bu Prophet. Du sagft: bie Saule ift ber erste, wesentliche Bestandtheil des Gebaudes, und der schonfte. Welche erhabene Eleganz der Form, welche reine mannichsaltige Große, wenn sie in Reiben dasteben! Mur hutet euch sie ungehörig zu brauchen; ihre Natur ist, freizustehn. Webe den Elenden, die ihren schlanken Buchs an plumpe Mauern geschmiedet haben!

Und doch bunft mich, lieber Alfr, hatte die oftere Wieberholung biefer Unschickfelt bes Sauleneinmauerns, daß die Neuern fogar antifer Tempel Intercolumnia mit Mauerwerf ausstopften, dir einiges Nachbenten erregen fonnen. Water bein Ohr nicht fur Mahrbeit taub, diese Steine wurden sie bir gepredigt haben.

Saule ift mit nichten ein Bestandtheil unserer Bobnungen; sie widerspricht vielmehr bem Besen all unserer Gebaube. Unsere Baufer entstehen nicht aus vier Saulen in vier Eden; fie entstehen aus vier Mauern auf vier Seiten, die statt aller Saulen find, alle Saulen ausschließen, und wo ihr fle anflict, find fie belaftender Ueberfluß. Eben das gift von unfern Palaften und Riraden, wenige galle ausgenommen, auf die ich nicht zu achten brauche.

Eure Gebäude stellen euch also Flachen bar, die, je weiter sie fich ausbreiten, je fusper sie jum himmel steigen, mit besto unerträcklicherer Einsbrmigkeit die Seele unterdricken missen! Wohl! wenn uns der Genius nicht zu hulfe tame, der Erwinen von Steind ach eingab: vermannichfaltige die ungeheure Mauer, die du gen himmel fubren sollst, daß sie aufsteige gleich einem hocherhabenen, weitverbreiteten Baume Gottes, der mit tausend Lesken, Millionen Zweigen, und Widttern wie Sand am Weer, rings um der Gegand verkindet die herrisches Reifters.

Als ich das erstemal nach dem Münster ging, hate' ich den Kopf voll allgemeiner Erkenntniß guten Geschmacks. Auf Henrigen ehrt' ich die harmonie der Wassen, die Keindbeit der Formen, war ein abgesagter Keind der verworrenen Willkirlichkeiten Gothischer Berzierungen. Unter die Aubrit Gothisch, gleich dem Artikel eines Werterduchs, häuste ich alle spunnymischen Wisverständnisse, die unte von unbestimmtem, ungeordnetem, unnatärlichem, zusammen gestoppeltem,

aufgeflickem, aberladenem, jemals durch den Ropf gesogen waren. Nicht gescheider als ein Bolt, das die gange fremde Welt bardarsich nennt, hieß alles Goethifch, was nicht in mein Spstem paßte, von dem gedrechselten, bunten Puppens und Bilberwert an, wom it unsere durgerlichen Ebelleute ihre Saufer schmidken, bis zu den ernsten Resten der alteren Deutschen Bautunft, iber die ich, auf Anlag einiger abenteuerlichen Scholder, in den allgemeinen Gesang stimmte: "Ganz von Bierrath erdrückt!" und so graute mit's im Gehen vor'm Anblick eines mißgeformten krausborstigen Ungeheuers.

Mit welcher unerwarteten Empfindung überrafchte mich ber Anblict, ale ich bavor trat! Gin ganger, gro-Ber Ginbruck fullte meine Geele, ben, weil er aus taufent harmonirenden Gingelnheiten beftand, ich wohl fchmeden und genießen, feineswegs aber erfennen und erflaren fonnte. Gie fagen, bag es alfo mit ben Freuben bes himmels fen. Die oft bin ich gurudgetebrt, Diefe himmlifch irbifche Frende zu genießen, ben Riefengeift unferer altern Bruder in ihren Berten gu genießen. Die oft bin ich gurudgefehrt, von allen Geiten, aus allen Entfernnngen, in jedem Lichte bes Tags au ichauen feine Burde und Berrlichkeit. Schwer ift's bem Menfchengeift, wenn feines Bruders Wert fo boch erhaben ift, baf er nur beugen und anbeten muß. Wie oft bat bie Abendbammerung mein burch forschendes Schauen ermattetes Auge mit freundlicher Rube gelett, wenn

durch fie die ungahligen Theile ju gangen Daffen fchmolgen, und nun biefe, einfach und groß, vor meiner Seele fanden, und meine Rraft fich wonnevoll entfaltete, augleich au genießen und au erkennen. Da offenbarte fich mir, in leifen Abnungen, ber Genius bes großen Bertmeifters. Bas faunft bu, lifpelt er mir entgegen. Alle diefe Maffen waren nothwendig, und fiehft bu fie nicht in allen alteren Rirchen meiner Stadt? Dur ihre willfurlichen Großen bab' ich jum ftimmenden Berhaltniß erhoben. Wie uber bem Saupteingange, ber gwen fleinere gur Geite beberricht, fich ber weite Rreis bes Renftere bffnet, ber bem Schiffe ber Rirche antwortet und fonft nur Tagelod) mar, wie hod) darüber der Glodenplat bie fleineren Fenfter forberte! bas all' war noth: mendig, und ich bilbete es fcbn. Aber ach, wenn ich burch bie bufteren erhabenen Deffnungen bier gur Geite fchmebe, die leer und vergebens ba zu fteben icheinen. In ihre fubne ichlaute Geftalt bab' ich die geheimniß: vollen Rrafte verborgen, die jene beiden Thurme boch in die Luft beben follten, beren, ach, nur einer traurig ba ftebt, ohne ben funfgethurmten Sauptichmud, ben ich ibm bestimmte, daß ibm und feinem foniglichen Bruber bie Provingen umber hulbigten. - Und fo fcbied er von mir, und ich verfant in theilnehmende Tranrigfeit, bis die Bogel bes Morgens, Die in feinen taufend Deff= nungen wohnen, ber Sonne entgegen jauchsten, und mich aus bem Schlummer wedten. Die frifch leuchs tet er im Morgenduftglang mir entgegen, wie froh tonnt ich ihm meine Arme entgegen strecken, schauen die großen harmonischen Massen, zu ungählig kleinen Theilen belebt: wie in Berlen der ewigen Natur, die auf's geringste Zaserchen, alles Gefalt, und alles zweckend zum Ganzen; wie das festgegrundete ungeheure Gebäude sich leicht in die Auft nebet; wie durchbrochen alles und doch für die Ewigkeit. Deinem Unterricht dank' ich's, Genius, daß mir's nicht mehr schwindet an deinen Tiefen, daß 'in meine Seele ein Tropfen sich senkt der Wonneruh des Geistes, der auf solch eine Schhpfung herabschauen, und Gott gleich sprechen kann: es ist gut!

Und nun soll ich nicht ergrimmen, heiliger Erwin, wenn ber Deutsche Kunstgelehrte, auf Hernagen neis discher Nachbarn, seinen Borzug verkennt, bein Berk mit dem unverstandenen Worte Gothisch verkleinert, das eift Deutsche Baukunft, unsere Baukunft, da der Italianer sich keiner eigenen ruhmen darf, viel weniger der Franzos. Und wenn du dir selbst diesen Borzug nicht zugestehen wilst, so erweit uns, daß die Gothen sich ungestehen wirflich so erweit uns, daß die Gothen sich unser den ber den der bei der bereich nicht wirflich so gebaut haben, wo sich einige Schwierigkeiten sinden werden. Und, ganz am Ende, wenn du nicht darthust, ein homer sep schon vor dem homer gewesen, so sassen die Geschichte keiner

gelungener und mißtungener Bersuche, und treten anbetend vor das Werk des Meisters, der zuerst die zeriftreuten Elemente in ein lebendiges Ganzes zusammenschuf. Und du, mein lieber Auder im Gelike des Forschens nach Wahrheit und Schönheit, verschließ dein Ohr vor allem Wortgeprable über bildende Kunst, konnt, genieße und schaue. Hite dich, den Namen deines edeleten Kunstlers zu entheiligen, und eile herbet, daß du schauest sein berrliches Werk. Wacht es dir einen wiedenschließen genießen eindruck, oder keinen, so gehab dich wohl, saß einspannen, und so weiter nach Paris.

Alber zu bir, theurer Jungling, gefell' ich mich, ber bu bewegt baftebit, und bie Biberfpruche nicht vereinis gen fannft, die fich in beiner Geele frengen, bald bie unwiderftebliche Macht bes großen Gangen fuhlft, balb mich einen Traumer fcbiltft, bag ich ba Schonbeit febe, we bu nur Starte und Rantheit fiehft. Lag einen Difverftand und nicht trennen, lag bie weiche Lehre neuerer Schonbeitelen bich fur bas bedeutende Raube nicht vergarteln, bag nicht gulett beine frankeinde Empfindung nur eine unbebeutende Glatte ertragen fonne. Gie mollen euch glauben machen, Die fchonen Runfte fepen ents ftanben aus bem Sang, ben wir haben follen, Die Dinge ringe um une ju verschonern. Das ift nicht mahr! Denn in bem Ginne, barin es mahr fenn tonnte, braucht wohl ber Burger und Sandwerter die Borte, fein Philosoph.

Die Kunst ist lange bildend, eh' sie schon ist, und boch so wahre, große Kunst, ja oft wahrer und größer als die schone selbst. Denn in bem Menschen ist eine bildende Natur, die gleich sich thätig beweist, wann seine Existenz gesichert ist. Sobald er nichts zu sorgen und zu strechten hat, greist der Halbgott, wirksam in seiner Ruhe, umber nach Stoff ihm seinen Geist einzuhauchen. Und so mobelt der Wilde mit abenteuerlichen Ichen, gräßlichen Gestalten, hoben Farben, seine Socos, seine Federn, und seinen Körper. Und last die Bildneren aus den willstirlichten Formen bestehen, seine Gesch, eine Federn, gemilkfirlichten Formen bestehen, sie wird ohne Gestalteverhaltniß zusammenstimmen, denn Eine Empfindung schuf sie zum charakteristischen Ganzen.

Diese charakteristische Kunst ist nun die einzige wahre. Wenn sie aus inusger, einiger, eigner, sethständiger Empfindung um sich wirkt, unbekummert, ja unwissend alles Fremden, da mag sie aus rauher Wildbeit, oder aus gebildeter Empfindiameit geboren werden, sie ist ganz und lebendig. Da sehr lit for dei Nationen und einzelnen Menschen dann unzählige Grade. Ie mehr sich die Seele erhebt zu dem Gefühl der Werhaltnisse, die allein schol wird von Erickfeit sind, deren Hantaccorde man beweisen, deren Geheimusse man beweisen, deren Geheimusse man fich allein das Leben des gottelichen Genius in selichen Meldobien herumwalzt; je mehr diese Schliebe sius mehr diese Schliebe eine

dringt, daß sie mit ihm entstanden zu senn scheint, daß ihm nichts genug thut als sie, daß er nichts aus sich wirkt als sie, desto gludlicher ist der Kunstler, desto herrlicher ist er, desto tiefgebeugter stehen wir da und beten an den Gesalbten Gottes.

Und von der Stufe, auf welche Erwin gestiegen ift, wird ihn keiner herabstoßen. Sier stebt sein Werk, tretet hin, und erkennt das tiesste Gefühl von Wahrheit und Schonheit der Berhaltnifte, wirkend aus starter, rauber, Deutscher Seele, auf dem eingeschrankten duftern Pfassenichauplag bes medit aevi.

Und unfer aevum? hat auf feinen Genius verziehen, hat feine Shne umbergeschiett, fremde Gewachtse zu ihrem Berderben einzusammeln. Der leichte Frausofe, der noch weit ärger stoppelt, hat wenigstens eine Art von Wig, feine Beute zu Einem Janzen zu fulgen, er baut jett aus Griechischen Saulen und Deutschen Gewollben seiner Magbalene einen Wundertempel. Bon einem unserer Kunftler, als er ersucht ward zu einer altdeutschen Kirche ein Portal zu erfinden, hab' ich gesehn ein Modell fertigen, startlichen antiten Saulenwerks.

Wie fehr unsere geschminkten Puppenmabler verhaßt find, mag ich nicht beclamiren. Sie haben durch theatralische Stellungen, erlogene Teints, und bunte Reisber bie Augen ber Weiber gefangen. Mannlicher Alberteit

brecht Durer, ben bie Reulinge anspotteln, beine bolgs geschnigteste Gestalt ift mir willfommener.

Und ihr selbst, treffliche Menschen, benen die hochste Schönheit zu genießen gegeben ward, und nummehr herabtretet, zu verkanden eure Seligkeit, ihr schabet dem Genius. Er will auf keinen fremden Klügeln, und waren's die Rlügel der Morgenröthe, emporgehoben und fortgerückt werden. Seine eigenen Kräfte simd's, die sich im Kindertraum entfalten, im Inglingsleden bezarbeiten, bis er starf und behend wie der Lowe des Gebirges auseilt auf Raub. Orum erzieht sie meist die Ratur, weil ihr Pädagogen ihm nimmer den mannichfaltigen Schauplag erfünsteln konnt, stets im gegenwätzigen Maß seiner Kräfte zu handeln und zu genießen.

heil bir, Knabe! ber bu mit einem scharfen Aug' für Verhaltmisse geboren wirst, dich mit Leichtigkeit an allen Gestalten zu iben. Wenn benn nach und nach bie Freude bes Lebens um bich erwacht, und du janchzenden Menschengenuß nach Arbeit, Furcht und hossenden Menschengenuß nach Arbeit, Furcht und hossenden Kenschengenuß nach Arbeit, Surcht und hossenden Estille des herbste seine Gestäße anschwellt, den beslebten Tanz des Schnitters, wenn er die mußige Sichel boch in den Balken geheftet hat; weun daun männlicher die gewaltige Nerve der Begierden und Leiden in deinem Pinsel lebt, du gestredt und gestiren genug hast, und genug gewossen, und satt dist irbischer Schonseit, und werth bist auszuruhen in dem Arme der Gbtrin, werth

an ihrem Bufen zu fühlen, was ben vergbtterren here cules neu gebar — nimm ihn auf, himmlische Schonbeit, bu Mittlerin zwischen Gbttern und Menschen, und mehr als Prometheus leitet er die Seligkeit ber Gbtter auf die Erde.

### Bon Deutscher Baufunft 1823.

Einen großen Reiz muß die Bauart haben, welche die Italianer und Spanier schon von alten Zeiten ber, wir aber erst in der neuesten, die Deutsche (tedesca, germanica) genannt haben. Mehrere Jahrhunderte ward sie zu kleinern und zu ungeheuren Gebäuden anges wendet, der größte Theil von Europa nahm sie aus; Tausende von Künstlern, aber Tausende von Handverskern übeen sie; den christlichen Cultus forderte sie hodze sied und wirkte mächtig auf Geist und Sinn; sie muß also etwas Großes, gründlich Geschlitzes, Gedachees, Durchgearbeitetes enthalten, Verhaltnisse verbergen und an den Tag legen, deren Wirkung unwiderskehlich ist.

Merfindrig war uns baber das Zengniß eines Fransofen, eines Mannes, beffen eigene Bauweise ber gerühms ten sich entgegen setze, bessen Zeit von derseiben außerst ungfustig urtheilte, und bennoch spricht er folgenders' maßen:

"Alle Zufriedenheit, die wir an irgend einem Kunsts-Schonen empfinden, hangt davon ab, daß Regel und Maß beobachtet sen, unser Behagen wird nur durch Proportion bewirkt. Ik hieran Mangel, so mag man noch so viel außere Zierrath amwenden, Schönheit und Gefälligkeit, die ihnen innerlich fehlen, wird nicht ersetz, ja man kann sagen, daß ihre Säslichkeit nur verhaßter und innerträglicher wird, wenn man die außeren Zierrathen durch Reichthum der Arbeit ober der Materie steigert."

"Um biefe Behauptung noch weiter zu treiben, fag' ich , bag bie Schonheit , welche aus Mag und Proportion entspringt, feinesmege foftbarer Materien und gierlicher Arbeit bebarf, um Bewunderung gu erlangen, fie glangt vielmehr und macht fich fuhlbar, hervorblidend aus bem Bufte und ber Bermorrenheit bes Stoffes und ber Behandlung. Go befchauen wir mit Bergnugen einige Maffen jener Gothiften Gebaube, beren Schonbeit ans Sommetrie und Proportion bes Gangen zu ben Theilen und ber Theile unter einander entsprungen erfceint und bemertlich ift, ungeachtet ber haflichen Bierrathen, womit fie verbedt find und gum Trug berfelben. Bas uns aber am meiften überzeugen muß, ift, baß wenn man biefe Daffen mit Genauigfeit unterfucht, man im Gangen biefelben Proportionen finbet, wie an Gebauben, welche, nach Regeln ber guten Bautunft erbaut, uns bei'm Anblick fo viel Bergnugen gewähren."

François Blondel, Cours d'Architecture. Cinquième partie. Livre V. Chap. XVI. XVII.

Erinnern burfen wir und hierbei gar wohl jungerer Jahre, wo ber Strafburger Munfter fo große Wirfung

auf uns ausibte, daß wir unberufen unfer Entzulen auszusprechen nicht unterlaffen konnten. Gben das, was der Franzbsische Baumeister nach gepflogener Messund Untersuchung gesteht und behauptet, ist uns unbewust begegnet, und es wird ja auch nicht von jedem gesfordert, daß er von Eindrulen, die ihn überraschen, Rechenschaft geben solle.

Standen aber diese Gebäude Jahrhunderte lang nur wie eine alte Ueberlieserung da, ohne sonderlichen Sindrud auf die größere Menscheumasse, so ließen sich die Ursachen davon gar wohl angeben. Wie machtig hingegen erschien ihre Wirksamteit in den letzen Zeiten, welche den Sinn bash wieder erweckten! Jüngere und Meltere beiderlei Geschleches waren von solchen Eindruden übermannt und hingerissen, daß sie sich nicht allein durch wieder holte Beschauung, Messung, Nachzeichnung daran erquickten und erbauten, sondern auch diesen Jenoch erst zu errichtenden, lebendigem Gebrauch gewidenneten Gebäuden, wirklich anwendeten, und eine Zustredenheit fanden, sich gleichsam urväterlich in solchen Umgebungen zu empfluden.

Da nun aber einmal ber Antheil an folden Productionen ber Bergangenheit erregt worden, so verdienen biejenigen großen Dant, die und in ben Stand segen, Berth und Burde im rechten Sinne, bas heißt bistorisch zu füllen und zu erkennen, wovon ich nunmehr Einiges zur Sprache bringe, indem ich mich durch mein

naheres Berhaltniß ju fo bedeutenden Gegenftanden aufs geforbert fuble.

Seit meiner Entfernung von Strafburg fah ich fein wichtiges imposantes Wert bieser Urt; der Eindruck ers losch, und ich erinnerte mich kaum jenes Zustandes, wo mich ein solcher Anblick zum lebhaftesten Enthussassmus angeregt hatte. Der Aufenthalt in Italien konnte solche Gesinnungen nicht wieder beleben, um so weniger als die modernen Beränderungen am Dome zu Mailand ben alten Charakter nicht mehr erkennen ließen; und so lebte ich viele Iahre solchem Kunstaweige entferut, wo nicht gar entfrembet.

Im Jahre 1810 jedoch trat ich, durch Bermittelung eineg eblen Freundes, mit den Gebrüdern Boisserée in ein näheres Berhältnis. Sie theilten mir glänzende Beweise ihrer Bemihungen mit; sorgfältig ausgestähmte, Beichnungen des Doms zu Köln, theils im Grundris theils von mehreren Seiten, machten mich mit einem Gebäude bekannt, das nach scharfer Prüsung, gar wohl die erste Stelle in dieser Bauart verdient; ich nahm ältere Studien wieder vor, und belehrte mich durch wechselsseitige freundschaftliche Besuche und emsige Betrachung gar mancher aus dieser Zeit sich herschreiben Gebäude, in Kupfern, Zeichnungen, Gemählben, so daß ich mich endlich wieder in jenen Zuskänden ganz einheimisch fand.

Allein ber Ratur ber Sache nach, befonders aber

Common to Case

in meinem Alter und meiner Stellung, mußte mir bas Beschichtliche bieser gangen Angelegenheit bas Bichtigste werben, wogu mir benn bie bebeutenben Sammlungen meiner Freunde die besten Forberniffe barreichten.

Mun fand fich gludlicherweife, bag herr Moller, ein bochft gebildeter, einfichtiger Runftler, auch fur biefe Gegenstande entzundet mard und auf bas gludlichfte mitwirfte. Ein entbedter Driginalriß bes Rolner Doms gab ber Cache ein neues Aufeben, Die lithographifche Copie beffelben, ja bie Contra : Drude, wodurch fich das gange zwenthurmige Bilb burch Bufammenfugen und Mustufchen ben Mugen barftellen ließ, wirfte bedeutfam, und mas bem Gefchichtsfreunde ju gleicher Beit hochft willtommen feyn mußte, war bes vorzüglichen Mannes Unternehmen, eine Reihe von Abbildungen alterer und neuerer Beit uns vorzulegen, ba man benn querft bas Berantommen ber bon uns diegmal betrachteten Bauart. fodann ihre hochfte Sobe, und endlich ihr Abnehmen por Mugen feben und begnem ertennen follte. Diefes finbet nun um befto eber ftatt, ba bas erfte Wert pollenbet por und liegt, und bas zwepte, bas von einzelnen Gebauben biefer Art handeln wird, auch fcon in feinen erften Beften gu und gefommen ift.

Mogen die Unternehmungen biefes eben fo einsiche tigen als thatigen Mannes möglichft vom Publicum begunftigt werden; denn mit solchen Dingen sich ju beschäftigen ift an der Zeit, die wir zu benugen haben, wenn fur uns und unfere Nachkommen ein vollständiger Bes griff hervorgehen foll.

Und so muffen wir denn gleiche Aufmerkfamkeit und Theilnahme dem wichtigen Berke der Gebrüder Boifferde wunschen, deffen erste Lieferung wir fruher schon im allgemeinen angezeigt.

Mit aufrichtiger Theilnahme sehe ich nun das Publicum die Bortheile genießen, die mir seit drenzehn Jahren gegdunt sind, denn so lange bin ich Zeuge der eben so chwierigen als anhaltenden Urbeit der Boisperée schen Berbündeten. Wir sehltre es nicht diese Zeit her an Mitteilung frisch gezeichneter Risse, alter Zeichnungen um Kupfer, die sich auf solche Gegenstände bezogen; besonderes aber wichtig waren die Probedrucke der bedeutenden Platten, die sich durch die vorzäglichsten Kupferstecher ihrer Bollendung näherten.

So fchon mich aber auch blefer frische Antheil in die Reigungen meiner früheren Jahre wieder zurud verseitet, fand ich doch den größten Bortheil bei einem turzen Besuche in Koln, den ich an der Seite des herrn Staats-Ministers von Stein abzulegen das Gludk hatte.

Ich will nicht laugnen, daß der Anblict des Kolner Doms von außen eine gewisse Apprehenston in mir erregte, der ich keinen Namen zu geben wußte. Dat eine bebeutende Ruine erwas Ehrwirbiges, ahnen, sehen wir in ihr ben Conflict eines wurdigen Menschemwerks mit der fillmächtigen, aber auch alles nicht achtenden Zeit;

fo tritt uns hier ein Unvollendetes, Ungeheures entgegen, wo eben dieses Unfertige uns an die Unzulänglichfeit des Menschen erinnert, sobald er sich unterfängt, etwas Uebergroßes leisten zu wollen.

Selbst ber Dom inwendig macht uns, wenn wir aufrichtig senn wollen, zwar einen bedeutenben, aber boch unharmonischen Effect; nur wenn wir in's Ehor treten, wo das Bollenbete uns mit ilberraschenber harmonie anspricht, da erstaunen wir friblich, da erschrecken wir freudig, und fublen unsere Sehnsucht mehr als erfüllt.

Ich aber hatte mich langft schon besonders mit dem Grundriß beschäftigt, viel darüber mit den Freunden verhandelt, und so konnte ich, da beinahe zu allem der Grund zelegt ift, die Spuren der ersten Intention an Ort und Stelle genau verfolgen. Gen seichnung des vorderen Aufrisses einigermaßen das Bilb in meiner Seele auferbauen; doch blieb das was sehste immer noch so übergroß, daß man sich zu dessen aufschuten.

Jegt aber, ba bie Boissere'sche Arbeit sich ihrem Ende nahr, Abbitbung und Erklarung in die Sande aller Liebhaber gelangen werden, jetzt hat der wahre Kunstreund auch in der Ferne Gelegenbeit, sich von dem höllig stem Gipfel, wogn sich diese Bauweise erhoben, völlig zu überzengen; da er denn, wenn er gelegentlich sich als Reisender jener wundersamen Statte uabert, nicht mehr

ber peribnlichen Empfindung, dem trüben Borurtheil, ober, im Gegensat, einer übereilten Abneigung sich bingeben, sondern als ein Wiffender und in die Sultrenges heimnisse Geingeweihter das Borhandene betrachten und das Bermifte in Gedanken ersehen wird. Ich wenigstens wulnsche mir Glidt zu bieser Klarheit, nach funfzigidhrigem Streben, durch die Bemühungen patriotisch gestinnter, geistreicher, emsiger, unermiddeter junger Manner gelangt zu sehn.

Dag ich bei biefen erneuten Studien Deutscher Baufunft bes gwolften Jahrhunderts oftere meiner fruhern Unhanglichfeit an ben Strafburger Munfter gebachte, und bes bamale, 1773, im erften Enthufiasmus verfaßten Drudbogens mich erfreute, ba ich mich beffelben bei'm fpåteren Lefen nicht gu fchamen brauchte, ift mohl naturlich : benn ich hatte boch bie innern Proportionen bes Gangen gefühlt, ich hatte bie Entwickelung ber einzelnen Rierrathen eben aus biefem Gangen eingefeben, und nach langem und wieberholtem Unschguen gefunden, bag ber eine boch genug auferbaute Thurm boch feiner eigents lichen Bollendung ermangle. Das alles traf mit ben neueren Uebergeugungen ber Freunde und meiner eigenen gang mohl überein, und wenn jener Auffat etwas Um= figurifches in feinem Stol bemerten lagt, fo mochte es wohl zu verzeihen fenn, ba mo etwas Unaussprechliches auszufprechen ift.

Bir werden noch oft auf biefen Gegenftand gurud's

tommen, und ichließen hier bantbar gegen biejenigen, benen wir die grundlichften Borarbeiten schutdig sind, herrn Molfer und Bafching, fenem in feiner Auslegung der gegebenen Aupfertafeln, diesem in dem Bersuch einleitung in die Geschichte der Altbeutscheu Bautunft; wozu mir benn gegenwartig als erwünschtes hulfsmittel die Darftellung zu handen liegt, welche herr Sulpiz Boisferée als Einleitung und Erklarung der Aupfertafeln mit grundlicher Kenutuis ausgesetzt bat.

## Berftellung bes Strafburger Munfters.

Wahrend die Wunsche der Kunste und Baterlands-Freunde auf die Erhaltung und Herstellung der alten Bandenkmale am Nieder-Rhein gerichtet sind, und man über die dazu erforderlichen Mittel rathschlägt, ist es höchst erfreulich und sehrreich zu betrachten, was in der hinsche am Ober-Rhein für das Munster zu Strasburg geschieht.

Hier wird namlich schon feit mehreren Jahren mit großer Thatigkeir und glucklichem Erfolg baran gearbeitet, die durch Bernachlässigungen und Zerstbrungen ber Revolution entstandenen Schaben auszubessern.

Denn ift freilich der Borichlag der Gleichheite Brüber, ben stolgen Munfter abzutragen, weil er sich über die elenden hatten der Menschen erhebt, in jenen Zeiten nicht durchgegangen; so hat doch die bilders und wappenstürmende Buth dieser Fanatifer die vielen Bildwerfe an den Eingängen, ja sogar die Bappen der burgers lichen Eradtvorgesetzten und Bantmeister oben an der Spige des Thurms keineswegs verschont.

Es wilrde ju weitlaufig fenn, alles anguführen, was burch biefe und andere muthwillige frevelhafte Berfibrungen, und wieder was in Folge berfelben bas Gebaube gelitten bat.

Genug, man beschäftigt sich jehr unausgesetzt damit, alles nach und nach auf bas sorgsättigste wieder herzustellen. So ist bereits das dunte Glaswert der größen über 40 Fuß weiten Rose wieder in neues Blei gesetzt; so sind eine Menge neue Platten und keinerme Rimen gelegt, durchbrochene Geläuber, Pfeiler, Balzdachine und Thurmchen nach alten Mustern ersetzt worden. — Die fast lebensgroßen Equester: Statnen der Konige Eblodowig, Dagobert und Andolph von Habe durg sind, ganz neu versertigt, mit vieler Mushe und Kossen wieder an den großen Pfeilern bei der Rose aufgestellt. Und auch an den Eingängen kehren nun von den hundert und aber hundert Bildwerten sichen unache nach alten Zeichnungen ausgesührte an ihre Stelle zurück.

Man erstaunt billig, daß alle diese eben so viel Uebung und Geschichkeit als Answand ersordernden Arbeiten in unseren Tagen zu Stande kommen; und man begreift es nur, wenn man die weise Einrichtung der noch von Alters ber fur das Straßburger Munfter bestehenden Bau Stiffung und Verwaltung kenut.

Schon im 13ten Jahrhundert waren die jum Bau und Unterhalt dieses großen Werks bestimmten Güter und Einkunfte von den zu reingeistlichen Zwecken gehörigen Sonbes Wert. XXXIX, Bb. 24 gerrennt, und ber Obhut ber Stadtvorgesetzen anverstraut worden. Diese ernannten einen eigenen Schaffener und wählten aus ihrer Mitte brey Psleger, worunter immer ein Stadtmeister seyn mußte, — beides jur Berwaltung der Einnahme und Ausgabe, so wie Aufsch't über den Wertmeister, als welcher, vom Rath bloß zu diesem Zweck geseht und von der Stiftung bessolbet, wieder den Ereinmehen und Wersleuten in der Bauhutte vorstand.

Auf diese Beise wurde die Sorge fur das Munster eine stadtifche Angelegenheit, und bieß hatte vor vielen andern Bortheilen die überaus gludliche Folge, daß bie berrächtlichen Guter und Gelber der Stiftung als Gemeindesefigenthum selbst in der verderblichften aller Staatsumwalzungen gerettet werden konnten.

Auch mußte eine Berwaltung, von welcher alle Jahre biffentlich Rechenschaft abgelegt wurde, nothwendig das größte Bertrauen einstößen, und immerfort neue Booffe thater und Eriffer zu Gunften eines prachtvollen Denkmals gervinnen, welches eine zahlreiche vermögende Bargerschaft großentheils als ihr eigenes betrachten durfte.

Daher fab fich benn bie Anftalt im Stanbe, nicht uur die gewbontichen, soubern auch außerorbentliche Beburfniffe, wie 3. B. nach einer großen Feuersbrunft, in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts, die sehr betrachtlichen Kosten neuer Bedachung und vielfachen bamit jusammenhangenben reich verzierten Steinwerts ju beftreiten; ja vor wenigen Jahren noch fogar eine große Summe jum Aufauf von Saufern zu verwenden, welche niedergeriffen wurden, um bem Gebaude einen weiteren offneren Bugang zu verschaffen.

Mit ben Geldmitteln aber wurden um zugleich auch die Kunst= und Haudwerkemittel manuichfach erhalten; denn der alte Gebrauch, die Steinmehen-Arbeit im Zaglohn fertigen zu lassen, blieb bei diesem Gebande stere bestehen, und man wich in der herftellung der beschatte tiete bestehen, und man wich in der herftellung der beschatte ind von der ursprünglichen Gestalt und Construction ab.

Gerade aus biefem Grunde bedurfte man besonders geubte und geschickte Aberkleute, und biese bilderen fich dann auch immer von selbst, einer durch den andern, weil die Arbeit nie ausging.

Judem blieben die einmal in dieser Bauart gestbren Leute gern an einem Ort, wo sie zu allen Jahrszeiten auf sichern ankändigen Lohn zählen founten. Erwlich ist das Strassburger Miuster auch nicht bad einzige Denkmal in Deutschland, bei welchen sich solche vortressliche Einrichtung erhalten hat, sondern es besteht nach dem Beispiel berfelben eine ähnliche gleichfalls nuter skäderischer Berwaltung beim Mänster zu Freiburg im Breisgan und bei Et. Stephan in Wen, welkelicht auch noch anderwärts, ohne daß es uns bekant geworden.

Sier hatten wir alfo im eigenen Baterlande hinlang: lich Mufter fur Erhaltunge: Auftalten und Pflang : Schu=

len, aus welchen wir fabige Arbeiter zur herstellung unferer in Berfall gerathenen großen Baudenkmale ziehen konnten; und wir brauchten nicht unsere Zuflucht nach England zu nehmen, wo freilich seit einer Reise von Jahren fur Erhaltung und herstellung ber Gebaube dies fer Art am meisten geschehen ift.

Die neuen Arbeiten am Straßburger Munfter laffen wirklich weber in Rudflicht ber Zwecknäßigkeit noch ber ichbuen treuen Ausführung irgend etwaß zu wunfchen ber bei Bang besonders aber muß der treffliche Stand bei Debnung gerühmt werden, worin hier alles zur Bedeckung und zum Wafferlauf bienende Steinwerk gebalten wird.

Außer den Dachern ist nicht eine Hand breit Kupfer oder Blei gur Bedeckung augewandt. Alle die vielen Gange und Rinnen sinder man von Stein verfertigt, und die große Zerrasse, ja sogar sammtliche Gewölbe in den beiden Thurmen, welche wegen der offenen Kenster der Witterung ausgesetzt, sind mir Platten belegt. Dieß Steinwerk ist nun alles abschüssig und so sorgfältig zugerichtet, daß nirgend ein Tropfen Wasser stehen bleiben kann; und wie uur ein Stein schabhaft wird, ersetzt man inn durch einen nenen. Im September des vorigen Jahres hatten wir Gelegenheit, den großen Nugen die weisen Worfen Worfenung im vollsten Maß zu bewundern. Es war uach den unaussböllichen beispieltosen Vegengüssen des Sommers, ja selbst nach den Regengüssen

vorigen Tages auch nicht eine Spur von Feuchtigfeit auf allen den offenen Stiegen, Gemblben, Gangen und Bahnen zu entbeden!

Man fieht leicht ein, wie eng biefe Einrichtung bes Bafferlaufs mit der ursprünglichen Anlage folder Gebaude zusammenhangt, und wie bingegen die Bleis und Kupfers Bedeetung für alle die mannichfaltigen, viele Binfel darbietenden Theile nicht ausreichen, sondern wegen des ewigen Flickwerks in vielen Fallen nur Bers anlassung zu großem nuplosem Rostenauswand geben kann.

Der Rolnische Dom bietet hieraber Erfahrungen genug dar; man wird darum bei herstellung deffelben jene in Strafburg befolgte fur die Erhaltung so bochft zwedmaßige Weise ohne Zweifel besto mehr beherzigen.

Den Freunden bes Alterthums muß es fehr angenehm fenn, ju vernehmen, daß fur dieses und andere Dentmale am Niederrhein bereits die ersten noehwendigften Magregeln getroffen find.

Die im vorigen Sommer mit in dieser hinsicht unternommene Reise des Geheimen Ober Bauraths Schinfel war bier von sehr gunstigem Einfluß. Die Regierung hat vor der hand eine beträchtliche Summe zur Musbefferung eines großen gefährlichen Bauschabens am Dachstubl des Konsichen Doms bewilligt, und die Arbeiten find schon in vollem Gang.

Außerdem ift gur Dieberlegung einer neben bem Dom

stehenden verfallenen Kirche Befehl gegeben, wodurch eine freiere Ansicht gerade des vollenderen Theils jenes Denkmals gewonnen wird. Dann sorgte man auch für die Rettung der gleichzeitig mit dem Kblner Dom und nach einem ähnlichen, aber verkleinerten Plan gebauten Abter-Kirche Altenberg in der Rabe von Kbln. Eine Feueröbrunst hatte vor kurzen dieß schone gang vollendete Gebäude seines Dachwers beraubt. Man war einstweilen auf die nothburftigste Bedeckung bebacht, und hofft im Lauf des Jahres ein neues Dach hersellen zu konnen.

Anderseite bemaht man sich in Trier forgsam fur die bortigen bedeutenben Romischen Alterthumer; und mehr ober weniger zeigt sich in dieser hinsicht na vielen Panaten ber Niederrheinischen Lander die schihende hand einer wohlwollenden Regierung, von welcher Kunst: und Baterlands Freunde die Frillung ihrer gerechten Wilnsche nicht vergebens erwarten werden.

Wir konnen biefe Nachricht nicht schließen, ohne noch ein Bort in Bezug auf ben Strafburger Munfter beizufugen:

Bir bemerkten mit großer Freude, wie forgfältig dieß wunderwurdige Bert in Ehren gehalten wird; besto mehr aber befremdete und dieß nicht auf die Rubestätte des großen Meisters ausgebehnt zu finden, welchem bas Gebäude seine Entstehung verdankt. Die außen an einem Pfeiler bei ber Sacriften angebrachte Grabschrift bes Erwin von Steinbach ift namlich burch eine fleine Kohlenhutte verbedt, und man sieht mit Unwillen die 3uge eines Namens von den Anftalten zu den Rauchfaffern verunreinigt, welchem vor vielen andern Sterblichen der Weihrauch felbst gebuhrte!

Möchten doch die fo fehr ruhmwurdigen Stadtbehörs ben und Borfteher des Manfterbaues diefer leicht zu hebenden Berunchrung ein Ende machen, und den Ort anftandig einfaffen, oder die Inschriften herausnehmen und an einem bessern Ort im Junern des Gebäudes, etwa bei'm Eingang unter den Thurmen aufstellen laffen.

Auf diese Weise erfahren wir nach und nach durch bie Bemuhungen einsichtiger, thatiger junger Freunde, welche Anstalten und Vorkehrungen fich nothig machten, um jene ungeheuren Gebaude zu unternehmen, wo nicht andzuführen.

Ingleich werben wir belehrt, in welchem Sinn und Geschmach die nierdlichere Bankunst vom achten bis jum funszehnten Jahrhundert sich entwickete, veränderte, auf einen hohen Grad von Trefflichkeit, Kühnheit, Zierlichkeit gelangte, bis sie zulehr bürch Woweichung nur bleberladung, wie es den Künsten gewöhnlich geht, nach und nach sich verschlimmerte. Diese Betrachtungen werden wir bei Gelegenheir der Mollerischen Sefte, wenn sie alle beisammen sind, zu unserer Genugthuung

anstellen tonnen. Auch schon die viere, welche vor uns liegen, geben erfreuliche Belebrung. Die darin enthalstenen Tafeln find nicht numerirt, am Schluffe wird erft das Berzeichniß folgen, wie sie nach ber Zeit zu legen und zu ordnen find.

Schon jest haben wir dieses vorläufig gethan und sehen eine Reihe von sechs Jahrhunderten vor und. Wir legten dazwischen was von Grund und Aufrissen abnilieder Gebäude zu handen war und finden schon einen Leits saben, an dem wir und gar gludtich und angenehm durch winden ibnnen. Sind die Mollerischen hefte dereinst vollftändig, jo kann jeder Liebhaber sie auf ähnliche Weift zum Grund einer Sammlung legen, woran er für sich und mit andern über diese bebeitetenden Gegenstände thalich mehr Aufstäung gewinnt.

Alsbann wird, nach abgelegten Borurtheilen, lob und Tabel gegrunder fenn, und eine Bereinigung ber verschiebenften Ansichten, aus ber Geschichte auf einanber folgender Deufmale, hervorgeben.

Auch muß es bestalb immer wunicheneswerther fepn, bag bas große Wert ber herrn Boifferec, ben Dom ju Koln barstellend, endlich erscheine. Die Tafeln, die schon in unsern handen sind, lassen wuns schen, baß alle Liebhaber bald gleichen Genuß und gleiche Belebrung sinden mogen.

Der Grundrif ift bewundernetwurdig und vielleicht von feinem biefer Bauart übertroffen. Die linke Geite, wie

sie ausgeführt werden sollte, gibt erst einen Begriff von ber ungeheuern Kuhnheit des Unternehmens. Dieselbe Seitenansicht, aber nur so weit als sie zur Ausführung gelangte, erregt ein angenehmes Gefühl mit Bedauern gemischt. Man sieht das unvollendere Gebäude auf einem freien Plat, indem die Darsteller jene Reihe Haufer, welche niemals hatte gebaut werden sollen, mu gutem Sinne weggelaffen. Daneben war es gewiß ein glidellicher Gedanke, die Banleure noch in voller Arbeit und den Krahnen thatig vorzustellen, wodurch der Gegenstand Leben und Bewegung gewinnt.

Kommt hiezu nun ferner das Facsimile des großen Original=Aufrisses, welchen Herr Moller gleichfalls besorgt, so wird über diesen Theil der Kunstgeschichte sied eine Klarheit verbreiten, dei der Kunstgeschichte sied eine Klarheit verbreiten, dei der Wirt, früher und kanden aufgeführten Gebäude solcher Urt, früher und pakterer Zeit, gar wohl beurtheilen konnen; und wir werden alsdann nicht mehr die Producte einer wachsenden, steigenden, den hochsten Gipfel erreichenden und sodann wieder versinkenden Kunst vermischen und eins mit dem andern entweder unbedingt loben oder verswersen.

## R b 1 n.

Ju unserer großen Beruhigung ersahren wir, daß man daselbst eine ansehnliche Stiftung zu gründen besichdaftigt sey, wodurch es auf lange Jahre möglich wird Sonber Bette. XXXIX. Bo. 25

den Dom wenigstens in feinem gegenwartigen Buftande zu erhalten.

Auch ist burch Borsorge bes herrn General-Gouverneurs Grafen von Solms = Laubach bie Wallraffische Sammlung in das geräumige Jesuiten = Gebaude gebracht, und man sieht einer methodischen Ausstellung und Katalogirung derselben mit Jutrauen entgegen.

Und fo waren bann zwen bedeutende Bunfche aller Deutschen Runftfreunde ichon in Erfullung gegangen.